the office and have been

 $|x| = |x| + |y| \cdot |y_{2}|$ 

- -

er <u>z</u>

10.77

Nr. 240 - 41.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Berliner Optimismus

**DER KOMMENTAR** 

"Zeit" in ihrer neuen Ausga-

be tut - Zeitungsseiten damit fül-

len, die "Gefahren einer Wieder-

vereinigung für das europäische

Gleichgewicht und den Frieden

an die Wand zu malen. Autor die-

Universtität Berlin. Die salomo-

nische Weisheit des Professors: Er

will nicht aus einem vordergrün-

digen Realismus jede Verän-

derung des Status quo in der deut-

schen Frage von sich weisen, doch

um Gottes willen nur nicht einen

deutschen Nationalstaat wieder-

herstellen! Dem Historiker

springt couragiert ein Soziologe

und Publizist mit der Wortkeule

vom Bismarckschen Reich als

dem "deutschen Nationalstaat" zu

reden, sei "zur Lebenslüge des

deutschen Volkes geworden". Da

wird sich Willy Brandt aber

Zum Glück sind dies nicht die

einzigen Zeugnisse deutscher Be-

findlichkeit. Elisabeth Noelle-

Neumann hat mit den Allensba-

cher Methoden der Demoskopie

herausgefunden, daß die Deut-

schen - genauer: die Bürger in

Berlin und Westdeutschland - in

ihrer großen Mehrzahl noch ganz

normal sind, Sie neigen nicht, wie

manche Professoren und Publizi-

sten, das kluge Köpfchen über das

linke Ohr, um nach Beweisen da-

für zu sinnen, warum sich die

zur Seite, der "Euphemismus"

Beigien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 Dr. Großoritannien 65 p., Italien 1300 L. Jugoslawien 140,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Miederlande 2,00 bfl. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 skr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

#### **TAGESSCHAU**

#### POLITIK

Rußlanddeutsche: Die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP fordern einen verstärkten Einsatz der Bundesregierung für Rußlanddeutsche. In einem Antrag heißt es, nicht nur Ausreisewünsche sollten durchgesetzt. sondern auch die individuellen Menschenrechte (Pflege der deutschen Kultur und Sprache) der deutschen Volksgruppe in der UdSSR verwirklicht werden.

Sowiet-Agent? Auf Antrag der Generalbundesanwaltes ließ der Bundesgerichtshof einen in Baden-Württemberg lebenden Deutschen wegen des Verdachts der Spionage für die Sowjetunion ver-

Deutsche Kultur: "DDR"-Politbüro-Mitglied und SED-Chefideologe Kurt Hager bestritt auf einer "DDR"-Feier in Moskau die Existenz einer "einheitlichen deutschen Kultur". Er sagte, wie es zwei deutsche Staaten gebe, so gebe es auch keine einheitliche deutsche Kultur. (S. 5)

Umfrage: In einer Emnid-Umfrage zu den Aussichten der Parteien für die Wahl am 10. März 1985 zum Berliner Abgeordnetenhaus führen die Christdemokraten mit 46-47 Prozent vor den So-zialdemokraten mit 35 bis 36 Prozent. An dritter Stelle liegt die Alternative Liste mit 12 bis 14 Prozent. Die Freidemokraten verharren bei vier Prozent.

Beamten-Streik: Aus Protest gegen die ihrer Ansicht nach zu geringe Gehaltserhöhung werden die Beamten Frankreichs am 25. Oktober streiken, (S. 11)

Nordkorea-Soldaten: Schutz von Angolas Hauptstadt Luanda gegen die Untergrundorganisation "Unita" sollen nach Berichten einer portugiesischen Zeltung 1000 nordkoreanische Soldaten in Angola eingetroffen sein. Mehrere Kontingente sollen noch folgen.

Botschafter-Befreiung: schnelle Befreiung des entführten spanischen Botschafters in Beirut begründet Madrid mit seinen besonderen arabischen Beziehungen. Der Vorfall wird als Warnung schlitischer Terroristen verstanden. (S. 10)

Moskaner Verstöße: Nach dem Bericht einer US-Beraterkommission für Abrüstung, der Präsident Reagan und den Geheimdiensten zugegangen ist, versucht die UdSSR durch Mißachtungen internationaler Verträge, sich militärische Vorteile zu verschaffen.

Kurden-Besetzung: Türkische Kurden haben in Paris und Amsterdam schwedische Einrichtungen besetzt, um gegen die drohende Ausweisung von in Schweden inhaftierten Landsleuten zu prote-

#### ZITAT DES TAGES



> Ich glaube, daß bei uns das Ausmaß der sowjetischen Fähigkeiten im nuklearen Bereich teilweise unterschätzt wurde

Bundeswehr-Generalinspekteur Wolfgang Altenburg vor der nuklearen Planungsgruppe der NATO FOTO: GÜNTHER OED

#### WIRTSCHAFT

Wirtschaft wird nach dem Konjunkturbericht des Bankenverbandes im dritten Quartal wahrscheinlich mehr produzieren als in den ersten drei wachstumsintensiven Monaten dieses Jahres. Die Aufträge seien im Juli sprunghaft gestiegen und hätten im August noch zugenommen. (S. 11)

Privatisierung: Bundesfinanzminister Stoltenberg will die Bundesbeteiligung an der Lufthansa offenbar von 74,3 auf 51 Prozent senken. In Bonn heißt es, ebenso sicher sei die Teilprivatisierung der Vereinigten Industrie-Unternehmen.

1 16 Per 1 17 7 Wachstumskurs: Die deutsche Neuer Rekord: Die Handelsbilanz Japans weist von April bis September einen gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres um fünf Milliarden Dollar gewachsenen Rekordüberschuß von rund 17,8 Milliarden Dollar auf. Der Grund: Steigende Maschinenund Elektronik-Exporte in die

> Börse: Das Chinageschäft von VW regte vor allem Ausländer wieder zu Käufen deutscher Aktien an. WELT-Aktienindex 156,8 (156,1). Die Rentenkurse gaben weiter nach. Dollar-Mittelkurs 3,1093 (3.0976) Mark. Goldpreis je Feinunze 338,10 (337,75) Dollar.

#### KULTUR

tschechoslowakischen Schriftsteller Jaroslav Seifert mit dem Nobelpreis aus. Seine Dichtung entwerfe ein befreiendes Bild menschlicher Unbeugsamkeit und Vielfalt. Der Preis ist mit 577 000 Mark dotiert (S. 21)

Literatur-Nobelpreis: Die schwedische Akademie zeichnete den den 135 000 Polen, die im Rahmen der Erwachsenenbildung eine Fremdsprache lernen, Deutsch (36 000) hinter Englisch (85 000) und vor Französisch (6700) an zweiter Stelle. Trotz Gebührenfreiheit pauken nur 900 Po-len Russisch. (S. 20)

#### SPORT

Schach: Die elfte Partie der Weltmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Karpow und Kasparow (beide :UdSSR) endete remis. Karpow führt weiter 4:0. (S. 9)

Tischtennis: Die deutsche Nationalmannschaft verlor ihr erstes Spiel in der Europaliga. Sie unterlag der Tschechoslowakei überraschend knapp mit 3:4. (S. 9)

#### **AUS ALLER WELT**

Freispruch: Das Landgericht Hannover sprach den wegen Körperverletzung mit Todesfolge an seiner Frau angeklagten früheren Fußballtrainer Kronsbein frei. Seine Aussage, sie habe Selbstmord begangen, konnte nicht widerlegt werden. (S. 22)

Blanker Hans": Vor 350 Jahren

verwüstete eine Sturmflut die Nordsee-Küste Deutschlands. Heute schützen Deiche und Mauern Mensch und Land. Ein Sperrwerk für die Elb-Mündung aber bereitet den Experten seit Jahren Kopfzerbrechen. (S. 22)

Wetter: Im Norden stark bewölkt, im Süden heiter. 14 bis 18 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

S. 2 tätsverlust" det - Von D. Ahlers

Chorau hört man immer häufiger

Innensenator in Schußli-Partei - Bespitzekung der

bessern ihre Nuklearwaffen –

WELT. Wort des Tages

Meinungen: Jusos und DKP-Wie Fußball: Bundesliga - Trainer man sich trotz "Beschlußlage" fin- Dietrich Weise spricht von "Quali-

Verfalgte syrische Christen: In Existenzgründung: CDU- und CSU-Abgeordnete erarbeiten neues Modell

> Spaß per Knopfdruck: Krefeld und Bottrop zeigen kinetische Kunstwerke

Rintang: Die Supermächte ver- Ria Alzen wird 70: Für Konrad Adenauer heß sie sogar Mauern

Forum: Personalien und Leser- Reise-WELT: Luxemburg - Nur briefe an die Redaktion der ein Katzensprung entfernt und S. 6 trotzdem kaum besucht.

# Im Bewußtsein der Deutschen bleibt Berlin Hauptstadt

Umfrage: Toleranz, Liberalität und Jugendlichkeit sind Pluspunkte

Berlin bleibt im Bewußtsein seiner Einwohner und der Westdeutschen Hauptstadt der Deutschen. Es nimmt weiter die Aufgaben einer Metropole wahr. Berlin versteht sich als europäisches Kulturzentrum und als die Stadt der deutschen Geschichte. Berlins Ausstrahlung beruht auf Toleranz, Liberalität und jugendlichem Elan. Die Übereinstimmung der Ansichten von Westdeutschen und Berlinern über die Stadt kann als Zeichen eines engen Zusammengehörigkeitsgefühls und als Symbol deutscher Einheit im Denken und Handeln verstanden werden.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Berlin-Studie des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Sie war vom früheren Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker im Herbst 1983 in Auftrag gegeben worden, um verläßliche Grunddaten über die Selbsteinschätzung der Berliner und das Ansehen der Stadt zu gewinnen. Nach den früher gebräuchlichen Be-Nach den früher gebrauenienen Be-zeichnungen "Frontstadt", "Ost-West-Drehscheibe", "Ort der Entspannung" oder dem untaugli-

hrk Berlin chen Versuch, Berlin als "moderne bleme Berlins die Stadt nicht Großstadt wie jede andere" darzustellen, wollte von Weizsäcker eine Legitimation für seine Politik gewinnen, Berlin als zentralen Ort der deutschen Geschichte, die nicht mit dem Mauerbau endet, zu verankern.

Das Institut von Elisabeth Noelle-Neumann führte mit 814 Berlinern und 4225 Westdeutschen Interviews über Rang und Stellung Berlins. Da-

#### SEITE 8: Hauptstadt aus eigenem Rang

bei fiel nach den Worten von Frau Noelle-Neumann vor der Berliner Industrie- 'imd Handelskammer die durchgebend positive und von den Einschätzungen der Berliner nicht abweichende Bewertung der Stadt durch Westdeutsche auf.

Auf die Frage "Wird Berlin auch in Zukunft immer etwas von einer Hauptstadt an sich haben?" antworteten 72 Prozent der Berliner mit Ja. Mit 73 Prozent fiel die westdeutsche Zustimmung noch höher aus. Zwei von drei Berlinern und Westdeut-schen waren sich sicher, daß die Proschwächten, sondern ihren "Lebenswillen stärken".

Jeder vierte Westdeutsche spricht sich dafür aus, die Bonner Berlin-Hilfe zu verstärken. 50 Prozent plädieren dafür, sie auf dem heutigen Stand zu lassen. Für höhere Zuwendungen treten 32 Prozent der FDP-27 Prozent der CDU- und 22 Prozent der SPD-Anhänger ein (Grüne: 33). Frau Noelle-Neumann wies auf das

"ungebrochene Selbstverständnis der Berliner" hin. Aus den Befragungen lasse sich weder Ausländer- noch gar Amerika-Feindlichkeit ablesen. Weltoffenheit und liberaler Sinn zeigten sich auch in einer überwiegend positiven, mit Jugendlichkeit in Verbindung gebrachten Szene.

Der Beschreibung, daß Handel, Handwerk und Kleingewerbe eine sichere Grundlage für die wirtschaftliche Stabilität bieten, stimmten 60 Prozent zu, junge Leute nur zu 36 Prozent. Der Standortvorteil einer "selbstbewußten Weltstadt", in der man gern lebt und die eine selbstbewußte, aktive Bevölkerung hat, wurde ebenfalls hervorgehoben.

## Hardthöhe über Genscher verwundert

Verlängerung des Grundwehrdienstes: Wörner dringt auf Entscheidung im Kabinett

Auf der Hardthöhe, dem Sitz des Bundesverteidigungsministeriums, nimmt der Unmut über die zögernde Haltung des FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher gegenüber der Zukunftsplanung für die Bundeswehr zu. Ungeachtet der abweichenden Position des Koalitionspartners dringt Minister Wörner in der Frage der Verlängerung des Grundwehrdienstes auf eine rasche politische Entscheidung.

RÜDIGER MONIAC, Stresa Nach der Darstellung, die gestern aus dem Kreis um Wörner zu hören war, rechnet der für die Streitkräfte verantwortliche Ressortchef damit, daß in der Kabinettsitzung am komlegt wird, in welchem Rahmen das Verteidigungsministerium mit der Vorbereitung von Gesetzesänderungen und anderen Maßnahmen zur Realisierung der Bundeswehrpla-nung für die kommenden 15 Jahre beginnen kann.

GÜNTHER BADING, Stuttgart

Die öffentlichen Arbeitgeber in Bund, Ländern und Gemeinden ha-

ben in der zweiten Runde der Tarif-

verhandlungen für den öffentlichen

Dienst Lohn- und Gehaltserhöhun-

gen um 2,8 Prozent zum Januar 1985

angeboten. Die rund 2,2 Millionen Ar-

beiter und Angestellten sollen außer-

dem für die letzten vier Monate dieses

Jahres eine Einmalzahlung von 180

DM erhalten. Die Lohn- und Gehalts-

tarifverträge für die Arbeiter und An-

gestellten bei Bund, Ländern und Ge-

meinden sind zum 31. August abge-

Die Arbeitgeber sähen sich "nicht

in der Lage", zur Arbeitszeitforde-

rung der Gewerkschaften ein Ange-

bot vorzulegen, erklärte Verhand-lungsführer Bundesionenminister

Friedrich Zimmermann gestern in

Stuttgart. Die Gewerkschaft ÖTV

hatte 5 Prozent mehr Lohn und Ge-

halt, einen Mindestbetrag von 110 DM

monatlich sowie eine Arbeitszeitver-

kürzung durch zehn freie bezahlte Ta-

ge im Jahr verlangt.

In Stresa am Lago Maggiore, wo sich der Bonner Verteidigungsminister seit Mittwoch abend zur Teilnahme an der 36. Sitzung der nuklearen Planungsgruppe der NATO aufhält, hieß es gestern, die Vorbereitungen für die Kabinettsitzung am kommenden Mittwoch würden durch die Hardthöhe energisch vorangetrieben. Die Außerungen des FDP-Vorsitzenden Genscher, der letzten Dienstag in Bonn erklärt hatte, die Verlängerung des Grundwehrdienstes stehe für seine Partei, wenn überhaupt, auf der Prioritätenliste ganz unten, waren im Kreise um Wörner auf größtes Befremden gestoßen. Dort hieß es, es sei nicht zu verstehen, warum Genscher so getan habe, als sei die vom Verteidigungsministerium aufbereitete Bundeswehrplanung noch nicht entscheidungsreif

Als besonders enttäuschend wurde in Worners Umgebung die Tatsache gewertet, daß der FDP-Vorsitzende und Vizekanzler Genscher den Eindruck erweckt habe, als kenne er die Details der Grundlagen für die Bun-

Zimmermann bietet ÖTV 2,8 Prozent an

Auch Einmalzahlung von 180 Mark vorgesehen, aber kein Angebot zur Arbeitszeitverkürzung

inhaltsgleich auch der Tarifgemein-

schaft für Angestellte unter Führung

der DAG gemacht wurde, bezifferten

die Arbeitgeber auf 6,3 Milliarden DM

in 1985 und auf rund 1 Milliarde in

diesem Jahr. In diese Berechnungen

sind auch die Beamten schon mit ein-

bezogen. Der Bundeskanzler hatte

vor kurzem öffentlich erklärt, daß die

für die Beamten mit dem Haushalts-

gesetz verordnete "Nullrunde" 1984

im kommenden Jahr nicht fortgesetzt

In der Verhandlung, der eine Ab-

stimmung zwischen Bund, Ländern

und Gemeinden am Vormittag und

am Mittwochabend vorausgegangen

war, begründete Innenminister Zim-

mermann gestern gegenüber der ÖTV-Vorsitzenden Monika Wulf-

Mathies und ihrer Verhandlungs-

delegation die Tatsache, daß kein An-

gebot zur Arbeitszeitverkürzung vor-

gelegt worden war, mit dem Hinweis

darauf, daß auch in der Vergangen-

heit Arbeitszeitverkürzungen in der

gewerblichen Wirtschaft nur mit teils

jahrelanger Zeitverzögerung auf den

werden sollte.

deswehrplanung nicht. Nachdrücklich wurde darauf hingewiesen, daß Genscher vor seinen aufsehenerregenden Erklärungen, die den bis dahin schwelenden Koalitionsstreit voll aufbrechen ließen, zweimal durch Wörner über die Planungsgrundlagen unterrichtet worden sei, einmal im ganz kleinen Kreis im Auswärtigen Amt und ein zweites Mal in einem größeren, im Präsidium der FDP. Nebenbei wurde gestern auch noch bekannt, daß Womer in der vergangenen Woche auch die führenden Politiker der SPD-Bundestagsfraktion mit der Thematik vertraut gemacht

Mit Blick auf diese vielfältigen Anstrengungen des Verteidigungsministers, alle politisch bedeutsamen Kräfte in Bonn über die Planungen heit seines Ressorts umfassend zu unterrichten, wird jetzt in CDU-Kreisen die Frage nach den Motiven Genschers und damit des Koalitionspartners gestellt. Eine der zu hörenden Antworten lautete: "Wer will schon • Fortsetzung Seite 10

den seien. Überdies seien in der Wirt-

schaft hisher nur in Teilbereichen Ar-

beitszeitverkürzungen vereinbart

worden. Die ÖTV-Vorsitzende nannte

in den Verhandlungen die Zahl von

vier Millionen Arbeitnehmern, die

bisher in den Genuß verkürzter Wo-

chenarbeitszeit kämen. Zimmermann

erklärte dazu im Versammlungslokal:

"Der öffentiche Dienst kann sich Ar-

beitszeitverkürzungen nicht von je-

nen Steuerzahlern finanzieren lassen,

die als Arbeitnehmer diese Vergünsti-

gungen nicht haben", die also weiter

40 Stunden pro Woche arbeiten müß-

Die OTV-Vorsitzende begrüßte,

daß das "Nulldiktat" der öffentlichen

Arbeitgeber vom Tisch sei. Dies sei

ein Sieg der Tarifautonomie". Sie rechne dies ihrer Gewerkschaft, die

ihre Mitglieder gegen die "Nullrun-de" mobilisiert habe, als einen Erfolg

an. Das Lohnangebot nannte Frau

Wulf-Mathies verhandlungsfähig".

Es müsse allerdings nach oben korri-

giert werden, da es in der Wirtschaft

keinen Abschluß unter 3 Prozent ge-

geben habe.

## Nuklearwaffen US-Verteidigungsminister Wein-

Gefahr durch

berger hat seine Amtskollegen in der NATO über neue sowjetische Fähigkeiten in der Nuklearrüstung unterrichtet. Auf der 36. Tagung der Nuklearen Planungsgruppe (NPG) in der norditalienischen Stadt Stresa berichtete Weinberger unter anderem von technischen Durchbrüchen Moskaus bei der Entwicklung von Marschflugkörpern strategischer Reichweite. Diese mit Nuklearsprengköpfen bewehrten Waffen erreichen Überschallgeschwindigkeit und verfügten über ein Leitsystem, das dem von den USA entwickelten

Geländefolgeradar ähnlich sein soll. Weinberger informierte seine Kollegen auch über das amerikanische SDI-Programm, mit dem die USA technische Möglichkeiten zur Entwicklung eines strategischen Verteidigungssystems im Weltraum erforschen. Anders als noch vor einem halben Jahr haben die Europäer dagegen im wesentlichen keine Einwände mehr erhoben.

Inzwischen haben die Amerikaner nämlich akzeptiert, daß ihre "strategische Verteidigungsinitiative auch die Sicherheit Europas berücksichtigen muß. Dies hat Weinberger seinen europäischen Amtskollegen als US-Verpflichtung versprochen. Gleichzeitig erklärte er ihnen, daß Washington die Restriktionen des ABM-Vertrages beachten wolle und großes Interesse daran habe, die sich abzeichnenden Möglichkeiten eines Rüstens im Weltraum durch rüstungskontrollpolitische Verhandlungen mit der Sowietunion zu begrenzen.

Wer will, der kann - wie es die Deutschen nicht wie jedes andere Zeit" in ihrer neuen Ausst Volk ihre nationale Einheit wünschen dürfen. Die Berliner haben nicht die geringsten Schwierigkei-ten mit der nationalen Identität ganz einfach, weil sie Optimisten

sind, die sich nicht unterbuttern

ser liberal-petriotischen Heldentat list ein Historiker von der Freien 22.50 Die Berliner haben noch immer Nationalgefühl genug, um Berlin trotz allem für die Hauptstadt der Deutschen zu halten. Sie haben Nationalstolz genug, um auf die Berliner Wahrzeichen der Geschichte zu weisen, auf die Schlösser, die Siegessäule, das Brandenburger Tor. Sie sind stolz auf die kulturelle Attraktivität ihrer Stadt, auf den weltstädtischen Ku'damm, auf das pulsierende Leben. Hauptstadt, so sagen sie, ist Berlin aus ihrem Lebenswillen.

> Noch etwas haben die Allensbacher herausgefunden: Die Westdeutschen denken in "geradezu verblüffender Übereinstimmung" wie die Berliner. Elisabeth Noelle-Neumann erkennt darin das "einfach aufrecht erhaltene Bewußtsein von nationaler Einheit". Wie konnte es auch anders sein? Es sind ja nicht alle Deutschen so griesgrämig, wie jener FU-Professor zu glauben, daß unser natürlicher Wunsch nach nationaler Einheit "die atomare Katastrophe noch ein gutes Stück wahrscheinlicher" mache, "als sie ohnehin schon ist". Dem Mann fehlt ein bißchen Berliner Opti-

#### "DDR-Diktatur neue sowjetische ist das Problem in Deutschland"

Die Existenz einer "kommunistischen Diktatur auf deutschem Boden" ist nach den Worten des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Ottfried Hennig (CDU), das wirkliche Problem der Deutschlandpolitik. Diese Diktatur verweigere den Menschen in der "DDR", bei denen der Wille zur Einheit noch stärker und unbeschädigter geblieben sei als im westlichen Deutschland, das Selbstbestimmungsrecht, sagte Hennig gestern in einem Vortrag vor dem American Council on Germany in New York.

Die Deutschlandpolitik der Bundesregierung gehe von der hitteren Wirklichkeit aus und werde von der Hoffnung auf Überwindung der Teilung getragen, fuhr der Unionspolitiker fort. Er umriß dabei zwei strategische Ansätze:

• Grundsätzlich halte Bonn an dem Ziel staatlicher Einheit fest, weil damit dem Selbstbestimmungsrecht der Deutschen am besten zur Geltung verholfen werden könne. Dies schlie-Be das Streben nach einer europäischen Friedensordnung ein, in der der alte Kontinent in Einheit und Freiheit leben könne.

• Kurz- und mittelfristig wolle die Regierung Kohl mit Hilfe der innerdeutschen Vertragspolitik - die nicht von selbst und aus sich heraus zur Wiedervereinigung führen könne ermöglichen, daß die Deutschen hüben und drüben sich begegnen und Kontakt miteinander halten könnten. Mit neutralistischen Versuchungen habe das nichts zu tun. Seite 4: Warming vor schiefem Bild

#### HAMBURG 19 - WEIDENSTIEG 9

VERMIETETE EIGENTUMSWOHNUNGEN z. B. 5 Zi., ca. 106 m², Gesamtaufwand 226 960,-



5 Jahre Mietgarantie

● Ein Topobjekt für Kapitalanleger ● Hoher Steuervorteil durch ● Erforderl. Eigenkapital 22 700,- Werbungskosten, bezogen auf das 10% ige Eigenkapital

BITTE AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ANFORDERN · WEITERE **OBJEKTE AUF ANFRAGE** 

Tel. 040/389 51 13

Grundstücksoeseilschaft mbH. Palmalile 75, 2 HH 50

öffentlichen Dienst übertragen wor-Die Kosten für das Angebot, das

Vor den Angehörigen von 18 000 spanischen und portugiesischen Missionaren in Südamerika hat Papst Johannes Paul II. in der Kathedrale von Saragossa der katholischen Kirche in Spanien für die "Evangelisation der Neuen Welt" gedankt, die hier mit der Bekehrung Spaniens ihren Anfang nahm. Die Kirche, die Ihr baut, soll treu zur Vergangenheit, im realistischen Verhältnis zur Gegenwart und kühn für die Zukunft sein", umriß er die apostolische Aufgabe von Gläubi-

gen und Priestern in der Neuen Welt. In Saragossa hatte der Papst einen 15stündigen Zwischenaufenthalt auf seinem Weg nach Santo Domingo gemacht, wo er die Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas am 12. Oktober 1492 durch Christoph Kolumbus einleiten wird, der von den Katholischen Königen\* Ferdinand und Isabella ausgesandt worden war und die ersten Missionare auf den amerikanischen Kontinent mitgebracht hatte.

hatte Johannes Paul II. ein kurzes Gespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Felipe Gonzalez, dessen Zurückhaltung beim Empfang in deutlichem Gegensatz zu der herzlichen Begrüßung der Königsfamilie stand.

In der Unterredung ging es nach Rundfunkangaben um die Rolle Spaniens bei der Demokratisierung und wirtschaftlichen Entwicklung Lateinamerikas. Ferner dürfte Gonzalez dem Papst die Regierungspolitik in Fragen des Erziehungsrechts und der Abtreibung erläutert haben, auf die das Kirchenoberhaupt am Abend zuvor in seiner Botschaft an die Spanier eingegangen war. Die neuen Gesetze zur Erziehungspolitik und Abtreibung sind von der Kirche scharf verurteilt und von der konservativen Opposition an das Verfassungsge-

richt verwiesen worden. Die zweite Reise des Papstes nach Spanien steht im Zusammenhang mit seiner Botschaft an die Kirche in Süd-

ragossa wollte er den Weg wiederholen, den seinerzeit die Mission nahm: von Rom über Spanien-Portugal nach Ibero-Amerika.

Dieser Weg des Glaubens, so lesen Beobachter aus seinen Worten, läßt keinen theologischen Umweg zu, wie er sich zum Beispiel in der Befreiungstheologie äußert. Statt dessen forderte Johannes Paul II. zum Dialog au£

Zur Verbreitung der "Revolutionstheologien\* in Südamerika hatten junge spanische Missionare wesentlich beigetragen. In Reaktion auf die politischen und wirtschaftlichen Machtstrukturen der Franco-Zeit war der spanische Episkopat seit Beginn der 60er Jahre konservativen Positionen gegenüber stets skeptisch. Richtlinien von Bischöfen und Geistlichen aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Vatikanum, die markistische Vorstellungen übernahmen, waren schon von Paul VI. als "unreif" zurückgewiesen worden.

"Dialog statt Befreiungstheologie"

# DIE WELT

### Die Antwort der Tories

Von Wilhelm Furler

N ie zuvor in der Geschichte Großbritanniens dürfte es einem einzigen Briten gelungen sein, alle Parteitage des Landes und darüber hinaus noch den Jahreskongreß der Gewerkschafts-Dachorganisation zu beherrschen. Die Rede ist wieder einmal - von Arthur Scargill, dem Führer der Bergleute-Gewerkschaft, der dem Land nun schon fast acht Monate lang einen Kohle-Streik aufzwingt.

Doch welch ein Unterschied: Als in der vorigen Woche die Labour-Partei ihre Jahres-Konferenz in Blackpool abhielt, schwang Scargill das Zepter eines übermächtigen Despoten. Diese traditionsreiche Partei duckte sich und bereitete dem Umstürzler minutenlange Ovationen; ihm zu Gefallen stellte sie schließlich die Tatsachen auf den Kopf, indem sie einstimmig der Polizei und nicht etwa den randalierenden Bergleute-Streikposten "organisierte Gewalttätigkeit" und "gesetzeswidrige Aktionen" vorwarf.

Auf dem Tory-Parteitag in Brighton vergeht ebenso keine Debatte, ohne daß nicht der Name des "Bergleute-Verführers" zumindest genannt würde. Auch in Brighton steht die Partei geschlossen – aber, natürlich, nicht hinter, sondern gegen Scargill oder "King Arthur", wie die Tories ihn verächtlich

Den Konservativen ist jenseits der Wirtschaftsfragen durchaus bewußt, wie groß die Gefahren sind, die durch die kampflose Übernahme der Labour-Partei durch die extreme Linke für die Demokratie Großbritanniens erwachsen. Völlig zu Recht wurde daher immer wieder auf die neue Herausforderung verwiesen: Stärker als bisher muß diese Regierung die Aggression von innen bekämpfen, die Gewalttätigkeiten und Erpressungen an den Streikposten-Fronten ebenso wie das widerrechtliche Verhalten im Lager der Atomwaffen-Gegnerinnen von Greenham Common und nicht zuletzt die Gewalttätigkeit in Nordirland.

Die Tories haben sich in Brighton nicht gescheut, mit aller Deutlichkeit auszusprechen, was sie von Scargill, was sie von einer in die Unkenntlichkeit abgedrifteten Labour-Opposition halten. Das ist ihnen natürlich nicht sonderlich schwergefallen. Aber wohltuend war es - nach der zutiefst deprimierenden Woche von Blackpool.

## Brot und Energie

Von Carl Gustaf Ströhm

Die Sowjetunion wird in diesem Jahr wieder eine schlechte Ernte in die Scheuern fahren. Experten schätzen die dies-jährige Getreideernte auf 180 Millionen Tonnen. Das sind zehn Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Aus dieser Ziffer ergibt sich, daß Moskau auch heuer wieder vierzig bis fünfzig Millionen Tonnen Weizen vom kapitalistischen Westen, vorzugsweise von den USA, hinzukaufen muß.

Die bevorstehende außerordentliche Moskauer ZK-Sitzung wird sich mit diesem Thema befassen. Es wird interessant sein, welche Auswirkungen die fortdauernde sowjetische Agrar-Misere auf die Position des angeblich kommenden Mannes Michail Gorbatschow haben wird. Er war in den vergangenen fünf Jahren für den Agrarsektor verantwortlich. Es grenzt an ein Wunder, daß ihm diese Sisyphusarbeit nicht zum politischen Verhängnis geworden ist.

Die sowjetische Kolchos-Katze beißt sich nun schon seit Jahrzehnten in den Schwanz: Das einstmals agrarisch reiche Rußland produziert nicht mehr genug, weil der Bauernstand durch die Kollektivierung vernichtet wurde und weil das sowietische System die Landwirtschaft zugunsten der Industrie vernachlässigt hat. Das führt dazu, daß jede schlechte Ernte fast zu einer nationalen Katastrophe wird.

Das Brot des Sozialismus muß folglich im Ausland gekauft werden. Das wieder zehrt an den sowjetischen Devisenbeständen, worauf Moskau sich gezwungen sieht. Energieträger gegen harte Währung nach Westen zu verkaufen oder Gold auf den Markt zu werfen. Die Waffenverkäufe an die Araber bringen wenig Devisen, wenn es keinen offenen israelisch-arabischen Krieg gibt.

Die einfachste Lösung wird unter diesen Umständen kompliziert: das eigene Agrarsystem zu reformieren und, statt in die Rüstung, mehr in die Landwirtschaft zu investieren. Im Grunde stehen die Sowjets vor der Wahl, entweder in der Landwirtschaft neue Wege zu beschreiten, oder aber zu versuchen, durch verstärkte Disziplinierungskampagnen die Kolchosbauern zu größeren Leistungen zu zwingen. Letzteres wäre allerdings nach allen Erfahrungen nur eine Scheinlösung.

## Funktionäre und Zweifel

Von Eugen Wolmarshof

I nwiefern die Abtreibung ein gewerkschaftliches Anliegen A sein kann, ist nicht klar; bisher haben die Gewerkschaften sich denn auch von derartigen Themen meist ferngehalten. Aber große Organisationen ziehen kleine Wichtigtuer an, jedenfalls in den mittleren Etagen; zudem gibt es so etwas wie eine Kongreßdynamik - also ausgerechnet bei der Gewerkschaft ÖTV wurde plötzlich die uneingeschränkte Straffreiheit der Abtreibung gefordert.

Eine Delegierte riß ihre Kolleginnen hin mit dem Bekenntnis, daß Gewerkschaften weder für noch gegen die Abtreibung als solche sein könnten. Vielmehr sei dies eine "tief im einzelnen Menschen zu treffende ethische Entscheidung". Deshalh könnten und sollten die Gewerkschaften dafür sein, daß diese tiefe Entscheidung straffrei gestellt wird.

Geht es tatsächlich um nicht mehr als eine Entscheidung des einzelnen? Wie tief und ethisch dergleichen sich abspielen kann. kennen wir von den Gewissensentscheidungen per Postkarte. Hier allerdings steht die Vernichtung menschlichen Lebens zur Debatte. Im wahrsten Sinn: zur Debatte eines aufgeregten Kongresses.

Einige Minuten später war das Waldsterben dran. Und da plötzlich war man tief gerührt zugunsten des Lebens - von Pflanzen, die (durch individuelle Entscheidungen wie Schnellfahren usw.) vernichtet werden könnten.

Und man diskutierte die Frage, ob schwangere Frauen vor dem Bildschirm arbeiten sollten. Da gibt es Behauptungen, daß das schädlich sei. Die sind freilich ungesichert. Ein Delegierter hatte immerhin den Mut, zu fragen, ob die schwangeren Frauen, wenn sie statt dessen daheimbleiben, nicht auch vom Fernseh-Bildschirm ferngehalten werden sollten. Natürlich ging der Kongreß entrüstet über solch irrelevante Fragen hinweg. Er stimmte für das Verhot der Bildschirm-Arbeit für Schwangere - und zwar ungeniert unter der Parole: "Im Zweifel für das Leben". Daran erkennt man die wahren Ethiker.



Wir sägen uns doch nicht die Dachlatte ab!

# Den "Stern" durchleuchten

Von Enno v. Loewenstern

Es ist bemerkenswert, daß erst jetzt ein ernsthafter Vorstoß zur juristischen Klärung unter-nommen wird, welche Rolle die "Stern"-Leitung bei dem Riesenbetrug mit den angehlichen Hitler-Tagehücher gespielt hat. Noch zum Auftakt des Heidemann-Prozesses hatte der neue "Stern"-Chefredakteur beteuert: "Nein, der 'Stern' sitzt nicht auf der Anklagebank", denn Heidemann sei angeklagt, zum Nachteil des 'Stern' schweren Betrug begangen zu haben". Und: "Wieso tun die selhsternannten journalistischeo Tugendwächter so, als wäre der 'Stern' der Täter, während sie genau wissen, daß er das Opfer eines unverschämten Betruges ist?"

Nun beantragt die Verteidigung Heidemanns, 3070 Blatt Protokolle der hausinternen Ermittlungen im "Stern", betreffend das angebliche Opfer, zu beschlagnahmen. Denn nicht irgendweiche Erklärungen Kujaus seien der Grund, weshalb der Verlag Heidemann so viel Geld gegeben habe, sondern des Verlags eigene Absicht, erhebliche Gewinne durch den Verkauf der Lizenzen ma naturneo durch die Auflagensteigerungen des 'Stern' in der Bundesrepublik Deutschland zu erzielen.

Erstens wird von der Verteidigung unterstellt, der Verlag Gruner + Jahr habe ausländische Verleger durch Vortäuschung einer Echtbeitsprüfung veranlassen wollen. die Veröffentlichungsrechte zu kaufen. Noch ernster aber ist zweitens, daß Millionen Illustriertenkäufer jedenfalls objektiv ge-

täuscht wurden. Es ist erstaunlich, daß die Staatsanwaltschaft angesichts der klaren Sach- und Rechtslage noch nicht Ermittlungen zur suhjektiven Tatseite eingeleitet hat. Es ist nicht minder erstaunlich, daß dieser rechtliche Gesichtspunkt auch dem Gericht noch nicht in den Sinn gekommen ist, denn er ist bedeutsam auch schon für den Heidemann-Prozeß.

Zumindest ist die Qualität der Zeugen vom Verlag (und gegehenenfalls von der Redaktionsleitung) eine andere, wenn sie nicht Zeugen, sondern (Mit-)Angeklagte sind. Aber Heidemanns Verteidigung könnte gar behaupten, ihr Mandant habe guten Glaubens Ta-

gebücher angeschleppt, deren Richtigkeit zu überprüfen Sache des Verlages gewesen sei; gleich-viel, ob dergleichen das Gericht überzeugt oder nicht, es müßte sich

damit auseinandersetzen. Das Gericht hat zwar einen neuen rechtlichen Gesichtspunkt eingeführt, der die Verlagsleitung betrifft. Aber nur hinsichtlich einer möglichen versuchten Hehlerei, falls die Beteiligten glauhten, Die-besgut (aus dem Börnersdorfer Flugzeugwrack gestohlene Dokumente) zu erwerben. Das ist freilich weit hergeholt. Die Frage dagegen, wie der Verkauf einer Zeitschrift mit einem gefälschten Text bei bewußter Unterlassung einer sorgfältigen Echtheitsprüfung subjektiv zu beurteilen ist, liegt doch eigentlich auf der Hand.

Dabei muß unvermeidlich die Verwendung früherer Fälschungen eine Rolle spielen. Der "Stern" hat beispielsweise vor Jahren schon ein "Tagebuch" angekauft, damals von einem amerikanischen Kriminellen, um die CSU in den Verdacht zu bringen, sie habe von Lockheed Bestechungsgelder angenommen. Das "Tagebuch" war gefälscht; der "Stern" hat es erst gar nicht im Prozeß vorgelegt, den Strauß anstrengte.

Noch gravierender ist, was aus dem Osten kam. Der "Stern" hat den damaligen Bundespräsidenten Lühke als "KZ-Baumeister" diffamiert und zu stürzen versucht, gestützt auf gefälschte Papiere des Ostberliner Staatssicherheitsdien-



stes. Und das ist bei weitem nicht der einzige Fall von Verwendung östlich gelieferter Unterlagen oder sonstiger Hilfestellungen im "Stern". Hier liegt, wie immer man das politisch und menschlich beurteilt, auch ein Rechtsprohlem. Die damalige "Stern"-Leitung behauptet unter anderem, daß sie eine gründliche Echtheitsprüfung der "Tagehücher" aus Sorge unterlassen habe, einer der Sachverständigen könnte den Knüller ausplaudern. Die Ausrede ist angesichts der Dimension dieses Falles dürftig genug, doch selbst wenn man sie akzeptieren wollte: Warum hat der "Stern" nicht wenigstens ein paar Wochen vor der beahsichtigten Veröffentlichung, als ein Ausplaudern das große Geschäft nicht mehr stören konnte, die gründliche Prüfung veranlaßt? Vielleicht doch, weil es schon mit anderen

Fälscbungen gut gegangen war? Die politische Dimension eben dieser früheren Vorgänge wiederum verweist auf den Prozeß, den der hritische Unternehmer Sir James Goldsmith mit dem "Spiegel" führte.

Goldsmith hatte behauptet, daß die Kampagne gegen Strauß "vom KGB orchestriert" worden sei und dabei den "Spiegel" erwähnt. Der "Spiegel" verklagte Goldsmith -und hätte den Prozeß natürlich glatt gewinnen müssen, falls Goldsmith nicht prazise Beweise vorlegte: die hritische Justiz ist da sehr exakt. Interessanterweise ließ der "Spiegel" sich jedoch auf einen Vergleich ein, den Goldsmith dieser Tage in deutschen Zeitungen bekannt machte. Fürchtete der "Spiegel" die Aussagen der Zeugen, die Goldsmith angeboten hatte? Man wird deren Aussagen mit Interesse lesen, wenn Goldsmith, wie versprochen, sie publiziert. Zunächst freilich geht es um den "Stern". Die Hintergründe seines Falles aufzuklären, ist nicht eine Sache privater Initiative wie der von Goldsmith, sondern des öffentlichen Interesses - und nicht nur in politischer Hinsicht. Betrug ist ein Offizialdelikt; wenn ein Millionengeschäft mit Fälschungen inszeniert wurde, dann ist die Staatsanwaltschaft zum Handeln verpflichtet und, im Heidemann-Prozeß, auch das Gericht.

#### IM GESPRÄCH Hassan Al-Turabi

## Zurück zum Schleier

Von Achim Remde

Die westliche Zivilisation samt ih-rem Ruf der "Konsumorientierung" hat weltweit einen Siegszug angetreten. Doch gerade dort, wo der "American Way of Life" vor dem Hintergrund einer traditionellen islami-schen Gesellschaft sich besonders augenfällig zeigte, formierte sich die Reaktion: Inmitten von Säkularismus und Permissivität taucht piötzlich die Rückbesinnung auf die Gebote der Religion auf.

Die Äußerlichkeiten sind nicht zu übersehen. Die tunesische Studentin, die ihre Kleidung gestern noch an "Jours de France" oder "Marie Claire" orientiert hat legt ein Kopftuch nach der wenig kleidsamen Ma nier der Muslimschwestern an und verhüllt ihre Körperformen in einem weiten kittelförmigen Gewand, oas nur noch Hände und Füße frei läßt. Der glattrasierte und mit hautengen Jeans bekleidete Algerier läßt sich einen Vollhart wachsen und legt eine Jallabah an. Gemeinsam ist beiden die Flucht vor einer Leere, die sowohl in der jungen Demokratie Tunesiens als auch hinter den Revolutionsphrasen der algerischen Militärdiktatur sichtbar geworden ist.

. Ein "Trost" für den Westen: Die antiwestlichen Regime Algeriens und Lihyens sino davoo genauso betroffeo wie prowestliche Regierungeo. Ja, das prowestliche, liberalkonserva-tive Königreich Marokko wird sogar am besteo mit dem Fundamentalismus fertig, weil in Marokko die historische Legitimität der Regierung

noch intakt ist. Während die Welt darüber rätselt. weshalb der sudanesische Präsident Numeiri auf radikal-islamischen Kurs eingeschwenkt ist, baut Dr. Hassan Al-Turahi im Sudan einen Staat nach den Vorstellungen der islamischen Fundamentalisten auf. Warum gerade im Sudan? Offenbar hat hier die Oppositionshaltung des populären



Fundamentalist in Afrika: Turabi

Religions@hrers Sudik At-Malid: ein Machtvakuum entstenen lassen, das Namein mit der Mashmörlidern saszufüllen versucht. Vielleucht spielt geeine Rolle, dall der Sudan ein Fekus westlicher Entwicklungshille win. aber voling erfolgles. School maner ein bevorzügter afrikanisches Empfängerland hat sich einer revolutionsren ldeologie zugewannt Edickit stellte im westafrikanischen Obervolta ("Burkina" (Hauptmann Sankata seh August 1982 die Dinte-Welt-Politik der westlichen Geberländer in Frage - ohne allerdings the Empfangerregierungen von Kritik auszurehmen. Vor allem after es sibt im Sadan einen storken christlichen Pevölkerungsanteli. Turab: stein awar iächelnd fest, was ohnehin jeder isla mist weiß: "In neunzie Procest anserer Auffassungen stramen wit mit dem Christentum überein." Aber die restlichen zehn Protent wie immer man sie definiert, laufen darauf hinaus: Es gibt nur eir en wahren Glouben, und Mohammed ist seit Pro-

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### WESTFALENPOST.

Die Hagener Zeltung sorgt alch über die Ansangen vor dem Flick-Ausschuß:

Aussageverweigerungen wecken neues Mißtrauen. Das schlimmste wäre, wenn die Korruptionsschwaden oder das Gerede von der Bananenrepublik sich behaupten könnte. Was war Rechtens und was nicht? Das ist allein herauszufinden.

#### Lübeder Nachrichten

Welche Chancen hat die deutsche Wirt-schaft im Vergieich zu anderen Bewerbern

Schwierig für die deutschen Unternehmen erweist sich auch, daß China derzeit stark umworben wird. Andere Länder haben sich bereit erklärt, für die Zusammenarbeit beträchtliche staatliche Kredite zu gewähren. Sie hringen also das Geld gleich mit, was den Chinesen gut gefällt. Die Bundesrepublik hat sich bisher bei solchen Krediten zurückgehalten, um andere Entwicklungsländer wie Indien nicht zu verprellen. Beim Besuch des Kanzlers sind jetzt zwar die ersten 50 Millionen Mark zugesagt worden. Das ist aber ein vergleichsweise bescheidener Betrag. Deutsche Unternehmen müssen sich deshalb auch in China vor allem auf Preiswürdigkeit und Qualität ihrer Produkte verlassen und können nicht mit massiver staatlicher Förderung rechnen.

#### Eflinger Zeitung

Zum Arsen im Mineralwasser heißt es: Cannstatts Mineralquellen enthalten also das Gift Arsen in bedenklichen Mengen. Die Behörden unternehmen die notwendigen vorbeugenden Schritte, und es besteht, realistisch betrachtet, trotz der erschrekkenden Meldung kein Grund zur Panik. Jetzt gilt es, schnell, konzentriert. in Ruhe nach den Ursachen der Arsenbelastung zu suchen. Sie werden aller Voraussicht nach im Grau längst vergangener Jahre liegen. Doshalbin dieser Vorfall ein ernstes Signal.

#### **TAGESANZEIGER**

Die Zureber Zehang meint zum 3 170. Beltritt Spaniens:

Der Widerstand Briss is gegen eine militarische NATC-Sunderregelung für Spanien schend abgehornmen zu haben, ein "Spezial-Merüfür Madrid ist möglich. Von den spie nischen Streitkraften ist für die NATO genaugenommen nur die Flotte wichtig, und diese peterigt sich bereits an NATO-Manovern Dos NATC-Hauptquartier will you allem "negative"... Gosten Spaniens wie ein ostentatives Referendum-Nein zum NATO-Verbleib verbindern unden Eindruck einer Bündnissenwachung zu vermeiden. Daß eine con Spanien gesuchte Trennung von mültärischer und "ziviler" Integration in den Pakt jedoch unmöglich ist, weiß und verschweigt aber Brüssel.

### Die Presse

Ole Wiener Zeitung kommentert den Peres-Besuch in Washington.

Man kann sich von Robald Reagan vor den Präsidentschaftswahlen noch alles mögliche erwarten, eines aber sicher nicht: Entscheidungen in Fragen der Nanostoolitik ... Es gibt zwar keine Erhöhung der Finanzhute thier sind Reagans Rücksichten auf das Buogetdelizit ins Kalkül zu ziehen), es gibt aber auch keine Anterchen für eine Entfremdung zwischen Washington und Jerusalem, Beide-Seiten wissen, was sie anemender haben. Den dynamischen Fakter stellt zur Zeit die arabische Welt dar, was sich in Syriens Zurückhaltung auf der einen, in der Normalisierung der Beziehungen zwischen Agypten und Jordanien auf der anderen Seite zeut.

### Jusos und DKP: Wie man sich trotz "Beschlußlage" findet Keine "Aktionseinheit", aber möglichst überall Zusammenarbeit / Von Detlev Ahlers

n einem Gespräch mit dem SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz haben die Jungsozialisten (Jusos) ihre Absicht bekräftigt, keine "Aktionseinheiten" mit kommunistischen Organisationen einzugehen. Diese Beteuerung der größten sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft ist so alt wie ihre Praxis, es dennoch zu tun. Und die Partei hat ihrem Nachwuchs wieder bestätigt, daß die Zusammenarbeit mit dem Marxistischen Studenteobund Spartakus (MSB) \_der Beschlußlage der Partei nicht zuwiderläuft".

Seit vielen Jahren bilden die Jusos an Hochschulen gemeinsam mit dem MSB Allgemeine Studenten-Ausschüsse (AStA). An einigen Universitäten, wie in Hamburg, giht es bereits die dritte oder vierte Juso-Studentengeneration, die sich in der politischen Zusammenarbeit mit den Nachwuchskommunisten üht. Dafür gah es seit den Studentenunruhen an keiner Hochschule einen AStA, den die Jusos mit dem CDU-nahen Ring Christlich De-

mokratischer Studenten hildeten. Der Gedanke, daß die "Positionen" Die Jusos lehnen konsequenterweise auch in Bund und Ländern große Koalitionen ah.

Zur Zeit bilden die Jusos zusammen mit dem MSB zum Beispiel in Göttingen, Hamburg, Hannover, Münster, Freiburg, Bochum und Bonn die Asten. Warum sind dies keine "Aktionseinheiten" im Sinne des Gespräches mit Glotz? Juso-Geschäftsführer Horst Wegner erklärt der WELT: Aktionseinheiten seien gemeinsame Veranstaltungen "nur" mit Kommunisten. In den Asten - wie auch in der Friedensbewegung und auf Betriebsratslisten, wo die SPD ebenfalls Zusammenarbeit duldet - gehe es jedoch um Positionen, aus denen man sich nicht nur deswegen zurückziehen wolle, weil "dort auch Kommunisten mitmachen". Es gebe "prinzipielle Unterschiede zum MSB (etwa in der Haltung zur Demokratie und zu Osteuropa) und punktuelle Übereinstimmungen (etwa die Ahlehnung unsozialer Streichungen)", versichert Wegner.

auch allein mit demokratischen Partnern gehalten werden könn-ten, steht für die Jusos nicht zur

Der Bündnispartner, der MSB (die Studentenorganisation der Deutschen Kommunistischen Partei), hat wiederum seine besonderen Gründe für die Bündnisse mit der SPD. Er sucht Partner, um die real existierende Demokratie der Bundesrepublik aus den Angeln zu heben. Oder, wie es das Godesberger Programm der SPD erkannte: Die Sozialisten wollen Freiheit und Gerecbtigkeit verwirklichen, während die Kommunisten die Zerrissenheit der Gesellschaft ausnutzen, um die Diktatur ihrer Partei zu errichten.

Wie sieht es in der Praxis aus, wenn diese beiden Positionen wie Feuer und Wasser gemischt werden? Eines von beiden vergeht, wie uns die Physik lehrt. Nehmen wir gemeinsame Hamburger AStA-Programm des Sommerse-

klasse". Sie will sie von der höheren Bildung ausschließen, zugunsten "der Kinder reicher Eltern und angepaßter Emporkömmlinge". Die Studenten haben "einen harten Gegner, die Monopole". "Der Kampf gegen die Rechtsregierung" ist die wichtigste Aufgabe der Studenten. - Ein hoher Mitarbeiter der Hamburger Innenbehörde bemerkte einmal dazu, die besseren Köpfe seien im MSB. Wer diese Politik bestimmen wolle, schlösse sich ihm an und nicht den Jusos, denn der MSB sitze an deo Geldquellen und den Machthebeln. Zudem verstoßen Jusos und

betreibt "Erpressung der Arbeiter-

MSB-Spartakisten an der Uni Hamburg (und nicht nur dort) seit anderthalb Jahrzehnten gegen das Grundgesetz. Solange schon verhieten die Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte dem AStA, sich allgemeinpolitisch zu äußern. Er darf nur zu hochschulpolitischen Fragen Stellung nehmen. Alles andere verstößt gegen Artikel 2. mesters 1984: Die Bundesregierung Absatz 1 des Grundgesetzes als

"nicht durch ein verlassungsmäßiges Gesetz gerechtfertigte Ausweitung des Tätigkeitsbereiches eines öffentlichrechtlichen Zwangsverbandes" iso das Hamhurger Oberverwaltungsgericht im Dezember 1979). Im letzten Semesterprogramm bestehen SPD und DKP im Hamburger AStA weiterhin auf dem allgemeinpolitischen Mandat (Äußerungen etwa zu Rüstungsfragen und Mittelamerika! Begründung: Weil "das die Herrschenden besonders schmerzt".

Vermutlich, weil eben auch Jusos der dortigen Regierungspartei diesem kontinuierlichen Rechtshruch beteiligt sind, läßt der Senat den AStA gewähren. Der MSB Spartakus nat es solcherart geschafft, sich mit Hilfe der SPD einen rechtsfreien Raum zu schaffen und mit studentischen Zwangsheiträgen (elf Mark pro Semester) in der vom Godesberger Programm erwähnten Weise diese Demokratie zu hekämpfen. Die Herrschenden schmerzt das schon lange nicht



# Auf der "photokina" verbünden sich Japan und die USA

Betamovie, hinter diesen Namen verbirgt sich unter anderem ein gigantischer Machikampf der Foto- und Videoriesen. Acht-Millimeteroder Halbzoll-Band, das ist eine der großen Fragen auf der photokina" in Köln.

Von WERNER NEITZEL

n das bewegte Bild ist neue Bewegung gekommen. Ausgelöst hat sie der "gelbe Fotoriese" Kodak so genannt nach der von ihm in Werbung und Produktgestaltung bevorzugten Farbe. Der amerikanische Multi präsentiert auf der photokina 1984 Köln (10. bis 16. Oktober), die sich Weltmesse der Fotografie nennt, mit viel Werbegetrommel unter der Bezeichnung "Kodavision" ein Vi-deosystem. Das besondere an diesem ist das 8-Millimeter-Verfahren. Das soll heißen, daß die Videokamera, in die der Recorder eingebaut ist, mit einem acht Millimeter breiten Magnetband (in der Cassette) arbeitet anstelle des bislang üblichen fast doppelt so breiten Halbzoll-Bandes.

Auch der US-Fotokonzern Polaroid, Marktführer auf dem Felde der Sofortbildfotografie, kündigt für Ende dieses Jahres die Markteinführung eines 8-Millimeter-Videosystems in den USA an. Mit einem Start in der Bundesrepublik soll sich Polaroid noch etwas Zeit lassen. Kodak ist schon jetzt in den US-Verkauf eingestiegen und will seine "Kodavision"-Produkte im Frühjahr 1985 auf dem deutschen Markt anbieten. In den USA kostet das System um die 2000 Dollar. Über die Preisgestaltung in der Bundesrepublik mag man sich noch nicht auslassen. Sie soll "konkurrenzfähig" sein, heißt es lediglich.

Mit von der Partie mit einem Prototyp ist auf der Kölner photokina auch das japanische Fotounternehmen Fuji. Ein bevorstehender Verkaufsstart sei nach Angaben der Fuii-Manager allerdings noch nicht

Für Gesprächsstoff auf dem Gebiete des Videos ist auf der Kölner Messe mit diesem Vorpreschen der Fotofirmen auf einem ihnen eigentlich nicht angestammten Aktionsfeld denn auch reichlich gesorgt, zumal andere große Produktneuheiten auf dieser Mammutschau kaum zu entdecken sind. Alles bewegt sich eher in Richtung Verfeinerung vorhandener Erzeugnisse und Techniken.

Der von den Fotokonzernen inszenierte Vorstoß in den Videobereich trägt eine durchaus pikante Note: Sie selbst sind nämlich nicht Hersteller der Camcorder - diesen Begriff erfanden Marketing-Strategen aus der Kombination von Kamera mit eingebautem Recorder -, sondern japanische Elektronikriesen. Im Falle von Kodak ist Matsushita der Hardware-Produzent. Für Polaroid fertigt Toshiba die Geräte. Das Bandmaterial stammt jeweils von der japanischen Firma TDK.

Erstmals verbünden sich gewissermaßen US-Fotokonzerne mit japanischen Firmen, gegen die man in dem heftig umkämpften Fotomarkt mit harten Bandagen einen heißen Konkurrenzfight liefert, zu einer Partnerschaft besonderer Art. Was steckt dahinter? Für die Bemühungen von Kodak und Polaroid um einen Einstieg in das zukunftsträchtige Video wie auch überhaupt um neue Technologien spricht, daß zumindest die Amateurfotosparte seit geraumer Zeit beträchtlich lahmt. Manfred Mühleisen, Vorstandsmitglied der Stuitgarter Kodak AG, formuliert dies so: "Ich glaube, wir haben im richtigen Moment die Kompetenz für das aktive Filmen für die Fotobranche reklamiert." Aus Kostengründen nutze man vorhandene japanische Kapazi-

Ähnlich klingt es bei Polaroid. Auffallig reserviert zeigen sich andererseits die japanischen Elektronikkonzerne. Sie zieren sich, obwohl sie alle Möglichkeiten hätten, mit eigenen Vorstößen in die neue Dimension



al schneller als das menschliche Auge reagiert diese 8-Mill tokina" in Köln auch die Spitzenpolitiker zu Marionetten.

acht Millimeter ans Werk zu gehen. Ron Sommer, Geschäftsführer der Sony Deutschland GmbH, des Ablegers des japanischen Unterhaltungselektronikkonzerns, kommentiert: "Wir werden mit 8-Millimeter-Video aufwarten, wenn der Markt soweit ist." Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Gerade jetzt erst läuft nämlich das Geschäft mit den von japanischen Konzernen stammenden Camcordern unter der Bezeichnung "Videomovie" (JVC) und "Betamovie" (Sony) auf der Basis des Halbzollbandes an. Sie sind nicht minder handlich als die neuen 8-Millimeter-Syste-

mer gibt denn auch schon die Devise aus: "1984 ist eindeutig ein Halbzoll-So kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als sei an dem Messeschnack schon etwas dran, der da heißt: "Die lassen die Fotokonzerne zuerst mit dem 8-Millimeter-System auf den Markt, um ihren eigenen

Halbzolf-Produkten nicht den Rük-

kenwind zu nehmen." Wenn das klei-

me. Überdies ergänzen sie sich be-

stens mit den Heimrecordern. Vor al-

lem aber haben sich die Japaner mit

entsprechend großen Kapazitäten

präpariert. Sony-Manager Ron Som-

nere System nicht ankomme, dann sei man fein heraus.

In Anbetracht des Marktwirrwarrs im Videobereich könnte dies aber eine durchaus realistische Spekulation sein, muß doch der Video-Fan für eine derartige Anschaffung zwischen 3500 und 4000 Mark auf den Ladentisch blättern. Andererseits erreicht man über die solcherart entstandene Zusammenarbeit zwischen Unterhaltungselektronik-Riesen und Fotokonzernen jetzt verstärkt auch den Absatzkanal des Fotofachhandels. Dieser wird aber erst noch zeigen müssen, ob er intensiv genug auf das 8-Millimeter-Videosystem einsteigt.

Alles in allem zeigt sich der Videomarkt in einer bestimmten Richtung durchaus ausbaufähig. Bisher galt die Faustformel, daß etwa 10 Prozent der verkauften Videogeräte tragbare Anigen sind. Ein "Ausreißer" war lediglich das Jahr 1981, in dem in der Bundesrepublik fast 150 000 tragbare Videorecorder verkauft wurden, während der gesamte Videorecorder-Absatz deutlich unter der Millionenmar-

Seinerzeit waren es in erster Linie Firmen und Institutionen, die den kommerziellen und wissenschaftlichen Einsatz der Videoanlagen im Auge hatten und deshalb kauften. Danach folgte eine Schwächephase, nachdem die Nachfrage im halbprofessionellen Bereich weitgehend ge-sättigt war. Für den Privatmann lagen die Preise (seinerzeit um die 5000 Mark für die Anlage) einfach zu hoch. Überdies war wohl die Bedienung für den Video-Anfänger zu kompliziert, und auch die damalige Qualität ließ zu wünschen übrig.

Ein verstärkter Trend zum Video-Filmen in den privaten Haushalten hat erst vor einem Jahr eingesetzt. Das Marktvolumen tragbarer Geräte (Videokamera und Recorder noch getrennt) erreichte 1983 wieder die erwarteten zehn Prozent von den in der Bundesrepublik insgesamt verkauften 14 Millionen Geräten. Für das Jahr 1984 erwartet die Video-Branche etwa 1,5 Millionen verkaufte Geräte, wovon über 10 Prozent auf tragbare Videos entfallen dürften. Der Tribut, den das Schmalfilmen dem Video gezollt hat, ist beträchtlich: 1983 wurden nur noch 80 000 Super-8-Kameras verkauft. Zu besten Zeiten waren es um die 300 000 jährlich.

# In Kabul gefangen: der TV-Journalist Jacques Abouchar

Die französische Regierung bemüht sich um einen ersten Kontakt; Demonstranten fordern vor der sowjetischen **Botschaft in Paris seine** Freilassung: Doch das Schicksal des in Afghanistan gefangenen Journalisten Jacques Abouchar bleibt ungewiß.

Von A. GRAF KAGENECK

eit 23 Tagen wird der franzö-Sische Fernsehjournalist
Jacques Abouchar von den So-Fernsehjournalist wjets und den Afghanen in der afghanischen Hauptstadt Kabul festgehalten, ohne daß bisher geklärt ist, ob und wann er wieder in seine Heimat zurückkehren kann. Nach sowjetischen Quellen aus Moskau soll er demnächst in Kabul wegen "Spionage und illegalen Überschreitens der afghanischen Grenze" vor ein afghanisches Militärgericht gestellt wer-

Jacques Abouchar war am 18. September in der Nähe der pakistanischafghanischen Grenze zusammen mit einem Kameramann und einem Toningenieur des zweiten französischen Fernsehkanals \_Antenne 2" und einem Trupp afghanischer Widerstandskämpfer in einen von sowjetischen Truppen gelegten Hinterhalt geraten, nachdem das Unternehmen offenbar von einem Spitzel in der Gruppe verraten worden war. Die Kameraden Abouchars und die Afghanen konnten fliehen. Er selbst wurde an der Schulter verwundet und geriet in Gefangenschaft, Einen Tag später sah man ihn in einem benachbarten Dorf zum letzten Mal mit einem Schulterverband und an den Turm eines sowietischen T-62-Panzers gebunden, der ihn in einer Art Triumphzug durch das Dorf fuhr. Von dem Zeitpunkt an fehlt jede direkte Nachricht von dem Journalisten.

Bisher hat auch der französische Geschäftsträger in Kabul, Barreaux, nicht die Erlaubnis von den afghanischen Behörden erhalten, mit Abouchar Verbindung aufzunehmen. Es ist ihm lediglich gelungen, ihm einige Briefe seiner Frau zustellen zu lassen. Im Quai d'Orsay hält man sich an die Version des Premierministers Fabius von Ende Februar, daß alles unternommen werde, um Abouchars Befreiung zu erreichen.

In Paris forderten am Mittwoch

ten aus den politischen Parteien und Gewerkschaften vor der sowjetischen Botschaft die Freilassung des Journalisten. Abouchars Kollegen werden am nächsten Montag von acht Uhr morgens bis sechs Uhr abends eine Menschenkette von der sowjetischen zur afghanischen Botschaft legen und Fotos des Gefangenen an den Zäunen der Vertretungen anschlagen.

Ein \_Komitee zur Befreiung Abouchars" aus mehreren Fernsehjournalisten wurde am Donnerstag vom afghanischen Geschäftsträger in Paris, Abdullah Keshmand, empfangen, der wiederholte, was er schon am Vortage im Quai d'Orsay vorgebracht hatte: Abouchar werde wegen "illegalen Überschreitens der afghanischen Grenze" und der "Gesellschaft von bewaffneten Banditen" vor Gericht gestellt. Der Vorwurf der Spionage, auf die die Todesstrafe steht, scheint also nicht mehr erhoben zu werden.

In Moskau hatte ZK-Sprecher Wladimir Sagladin am Dienstag die Meinung vertreten, daß Abouchar wohl bald frei sein werde, sein Fall aber im Ermessen der afghanischen Behörden liege. Sagladin hatte nicht die Drohung wiederholt, die der sowjetische Botschafter in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, Smirnow, noch in der vorigen Woche französischen Journalisten gegenüber ausgestoßen batte. Der Botschafter hatte gesagt, daß in Zukunft fremde Pressevertreter, ganz gleich welcher Nation, wenn sie beim illegalen Überschreiten der afghanischen Grenze in die Hände von sowjetischen oder afghanischen Truppen fielen, ohne jede Schonung sofort getötet würden.

In Afghanistan büßte bereits 1981 ein westlicher Pressevertreter sein Leben ein. Der Fall eines norwegischen Journalisten, der von einer sowjetischen Rakete getötet wurde, machte sogar weltweit Schlagzeilen. Das größte Aufsehen aber erregte 1983 der Fall des französischen Arztes Philippe Augoyard, Der Franzose wurde tagelang von sowjetischen Fallschirmjägern gejagt, schließlich gefangengenommen und später in Kabul in einem Schauprozeß zu acht Jahren Haft verurteilt, auf Druck der französischen Regierung jedoch nach wenigen Monaten Gefängnis freige-lassen. Die Drobungen der Russen bezwecken, Afghanistan vor westlichen Augenzeugen ihres brutalen Vorgehens gegen die Bevölkerung



# In Gronau hört man immer häufiger die Sprache Jesu

In der Türkei fühlen sie sich westfälische Innenminister Schnoor verfolgt. In den Niederlanden, bat das Außenministerium einge schen Behärde, die die aramäischen westfälische Innenminister Schnoor schen Behärde, die die aramäischen mehr zurück über die Grenze lassen. Christen ins Land läßt, an das Brüsse Daß es in der Türkei eine Verfolteht, erbalten sie kein Asyl. So kamen sie nach Gronau: Die aramäisch sprechenden syrisch-orthodoxen Christen.

Von C. GRAF SCHWERIN

ie kleine Stadt Gronau an der holländischen Grenze ist seit fünf Wochen zum Zufluchtsort von religiös verfolgten syrisch-ortho-doxen Christen aus der Türkei geworden. Anfangs meldeten sie sich einzeln bei den örtlichen Behörden, dann kamen sie in Gruppen von 50 bis zu 80 Personen; häufig Familien mit ihren Kindern. Heute sind 550 dieser Flüchtlinge, die nicht Türkisch, sondern Aramäisch, die Sprache Jesu, sprechen, in einem von der Stadtverwaltung für sie angemieteten Wohnheim untergebracht.

Niemand weiß, wann dieser Flüchtlingsstrom abreißen wird; die Gemeinde Gronau wäre einer größeren Zahl von Asylbewerbern nicht mehr gewachsen. Der nordrhein-

men aus der kurdischen Provinz Mardin im Südosten Anatoliens, 2000 km von Istanbul entfernt. Wer und mit weichen Mitteln die Umsiedlung der Flüchtlinge aus diesem fernen Land bis in die Bundesrepublik organisiert und finanziert, ist bislang unbekannt. Eins aber ist sicher. Ihr Weg führt über Belgien und Holland. Nach Belgien gelangen sie mit einem Flugtik-ket der Sabena, das in Istanbul für die Strecke Mailand über Brüssel und zurück gelöst worden ist. Die belgische Fluggesellschaft hat keinen Grund, den Flugschein nicht auszuschreiben, da Italien als einziges Land der EG für Türken nicht visumpflichtig ist.

Da ganz offensichtlich das ursprüngliche Ziel der Flüchtlinge das syrisch-orthodoxe Kloster Sankt Ephrem in Holland ist, melden sich die Flüchtlinge bei der belgischen Grenzpolizei mit der Bitte um politisches Asyl, um auf diese Weise aus dem Transitraum auf dem Brüsseler Flughafen herauszukommen. Das

Diese aramäischen Christen kom- ler Büro des Hohen Kommissars der gung christlicher Minderheiten gibt, Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) delegiert, das ihnen bescheinigt, ein Asylgesuch in Belgien gestellt zu haben.

> Aber dann, so erzählen die Belgier, verschwinden die Flüchtlinge plötzlich aus ihren Unterkünften bei karitativen Verbänden in Brüssel. Sie tauchten schließlich im Kloster Sankt Ephrem zwischen Losser und Glaner Brug gegenüber Gronau an der deutsch-holländischen Grenze wieder auf. Die niederländischen Behörden jedoch, die sehr bald das wahre Ausmaß dieses neuen Flüchtlingsstroms erkannten, verweigerten den Aramäern die Aufenthaltsgenehmigung. Daraufhin suchten sie bei den Deutschen um politisches Asyl nach. So kamen die ersten Flüchtlinge über das Kloster, wo sie neu eingekleidet wurden, nach Gronau. Hier, in der Nähe eines der geistigen Zentren ihrer Religion, wollen sie auch bleiben. Ihnen ist offenbar gar nicht bewußt, heißt es in der Stadtverwaltung von

Gronau, daß die Hollander sie nicht

von der Regierung in Ankara nicht zugegeben wird. Christen in der Türkei leben heute in geistiger und leiblicher Unsicherheit. Die schlimmsten Berichte über Verfolgungen von Christen kommen aus der Osttürkei, wo die Zahl der Aramäer in sieben Jahren von 40 000 auf 10 000 gesunken sein soll. Belgische Behörden haben den Verdacht ausgesprochen, daß die Regierung in Istanbul selbst die Ausreise der Aramäer zumindest wohlwollend duldet, wahrscheinlich

sogar fördert. Asylbewerbungen aramäischer Christen wurden bislang in Deutschland unterschiedlich behandelt. Ihrem Asylbegehren wurde stattgegeben, wenn der Antragsteller noch nicht seinen Wehrdienst in der Türkei abgedient hatte. Christliche Wehrpflichtige seien, so heißt es, in der türkischen Armee Repressalien und Drangsalierungen durch mohammedanische Soldaten ausgesetzt. Einige von ihnen sollen durch Mißhandlun gen zu Tode gekommen sein.

Ein Ausländer jedoch, so heißt es waltungsgerichts, "der befürchten muß, in einem Teilgebiet seines Hei-matstaates politisch verfolgt zu werden, hat keinen Anspruch auf Asyl in der Bundesrepublik, sofern ihm der Aufenthalt in einer anderen Region jenes Staates zumutbar ist, in der ihm politische Verfolgung nicht droht". Mit dieser Begründung hat das Oldenburger Gericht 1983 die Klagen von neun aramäischen Christen aus der Türkei, die die Ablehnung ihrer Asylantrage durch das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Zirndorf angefochten

Nach dem Willen von NRW-Innenminister Schnoor soll das Auswärtige Amt nun klären, wie die Lage der Christen in der Türkei heute zu beurteilen ist. In Brüssel soll nachgefragt werden, ob die vorgetäuschte Asylbewerbung in Belgien das Verlassen des internationalen Transitraums auf dem Flughafen rechtfertigt.

# Langfrist-Bank

Erfolgreiche Unternehmen müssen langfristig planen. Da kann ihnen allein mit kurzfristigen Krediten kaum gedient sein.

Die IKB unterstützt wachsende Unternehmen mit Langfristkrediten zum Festzinssatz. Wenn Sie also den langen Weg vor sich haben, dann sprechen Sie kurzfristig mit der Langfrist-Bank.



Industriekreditbank AG **Deutsche Industriebank** 



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart

Unterbezirk kritisiert "Bespitzelung der Friedensbewegung"

W. WESSENDORF, Bremen Der Bremer Senator für Inneres. Volker Kröning (SPD), ist in die politische Schußlinie seiner Partei geraten. Auf der Delegiertenversammlung des SPD-Unterbezirks Bremen-Ost, in dem linke sozialdemokratische Politik vorformuliert wird. wurde Kröning scharf von Anhangern der "Friedensbewegung" ange-griffen. In einer im Vorfeld heftig umstrittenen Entschließung forderten die Genossen den Senat auf sicherzustellen, "daß die Friedensbewegung nicht Objekt geheimdieostlicher Überwachung ist".

Vor wenigen Tagen haben die Bremer Grünen einen "Polizeispitzel" enttarnt, der sich dienstlich in die "Friedensbewegung" eingeschlichen hatte. CDU-Fraktionschef Bernd Neumann berief für gestern nachmittag die Parlamentarische Kontrollkommission ein, um sich über die Hintergründe der Agententätigkeit berichten zu lassen, die Kröning bislang nicht preisgeben wollte.

Auf dem Parteitag des UB-Ost ging es vor allem um den "agent provocateur". Die Ultralinken hatten einen Antrag formuliert, dessen umstrittene Passage lautete: "Der UB-Ost ist empört über die jetzt bekanntgewordene Bespitzelung eines Teils der Friedensbewegung. Durch das Vorgehen der Behörden ist die Glaubwürdigkeit sozialdemokratischer Friedenspolitik weit über Bremen hinaus schwerer Schaden zugefügt worden." Dieser Antrag unterlag der Mehrheit. Die dann verabschiedete Resolution wurde ausdrücklich nicht als Mißtrauensantrag gegen den In-

nensenator gewertet. Kröning setzte sich für eine "saubere Trennung" zwischen den Aufgaben der Polizei und des Geheimdienstes ein, der Senator sagte vor der Versammlung: "Die Polizei soll keine Agenten haben." Er stütze sich dabei auf das novellierte Verfassungsschutzgesetz von 1981, "Wer dieses Gesetz ändern will, der muß mich

abwählen", meinte Kröning. Der Senator, der seit knapp einem Jahr Regierungsmitglied ist, bestand allerdings darauf, zwischen "Friedensbewegung" und Extremismus zu differenzieren. "Es gab in diesem Fall eingrenzbare Gruppen", sagte er. Nach seinem Amtseintritt habe er indes deo Agenten von der Polizei zum Verfassungsschutz "umgepolt". Kröning: "Seitdem gibt es keinen Mitarbeiter des Gebeimdienstes mehr bei

der Polizei." Einen Tag vor der Delegiertenversammlung war der stellvertretende Bundesvorsitzende der Arbeitseemeinschaft der sozialdemokratischen Juristen (AsJ). Horst Isola, und Vorstandsmitglied des Unterbezirks Ost wegen der Affäre von seinem UB-Posten "aus Protest und als Signal" zurückgetreten. Isola: "Wir müssen in der Bremer SPD eine neue Linke aufbauen." Isola hatte vorher gesagt: Wir Linken waren ja schon immer enttäuscht über die Innenpolitik seines Vorgängers Helmut Fröhlich, der alles im Polizeihaus nach außen abgedeckt hat. Und der Volker versäumt auch, den sicherheitspolitischen Kassensturz vorzunehmen."

Ahrechnen mußte Kröning allerdings schon am Nachmittag vor der Delegiertenversammlung. Dabei ging es um Probleme, die ihm sein Vorgänger hinterlassen hat. Kröning gab zu, oaß die massiven öffentlichen Vorwürfe gegen das Mohile Einsatz-kommando (MEK) und das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei einer Grundlage nicht entbehrten. Gegen acht Beamte wird wegen Dienstvergehen ermittelt; in sieben Fällen davon wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Polizeipräsident Ernst Diekmann bestätigte nach internen Untersucbungen, daß "vermutlich über Jahre hinweg in den Diensträumen während der Dienstzeit Alkohol getrunken wurde - "exzessiv" wie Kröning zugab. Außerdem sollen Verdächtige brutal zusammengeschlagen und Dienstfahrzeuge für Privatfahrten benutzt worden sein. Ein ehemaliger MEK-Beamter verriet Drogensüchtigen, ob sie auf der Fahndungsliste stehen und gah Tips über Durchsuchungsvermerke.

Indes werden nur die "kleinen" Beamten zur Rechenschaft gezogen, die Verantwortlichen in böberen Dienstetagen kommen ungeschoren davon. Allerdings werde ich eine umfassende Abmahnung vornehmen und künftig mehr dienstaufsichtliche Initiative von Vorgesetzten aller Ebenen verlangen", betonte der Polizeipräsident.

# Bremer Innensenator in Schußlinie der Partei Unterbezirk kritisiert "Besnitzehung der Reiselanchausgenate Unterbeziert und der Reiselanchausgenate und der Reiselanc

Staatssekretär in New York: Keine isolierte Bonner Lösung und keine Neutralität

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, Ottfried Hennig (CDU), hat sich in New York gegen Befürchtungen gewandt, Bonn könnte mit seiner Deutschlandpolitik in ein neutralistisches Fahrwasser geraten oder versuchen, "im Alleingang

BERNT CONRAD, Bonn

das deutsche Problem zu lösen". Eine isolierte Lösung der deutschen Frage wäre nach Bonner Ansicht ebenso gefährlich wie das Eingehen auf neutralistische Versuchungen, versicherte Hennig in einem Vortrag vor dem American Council on Germany. Die Idee eines neutralen wiederver-

einigten Deutschlands finde sich nur in den Vorstellungen einer kleinen Minderheit auf der außersten Rechten und Linken des politischen Spektrums der Bundesrepublik Deutschland. "Ich will aber auch nicht verbehlen, daß törichte Worte wie die Andreottis solchen Leuten helfen und nicht uns", stellte der Unionspolitiker fest. Die Realität im geteilten Deutschland und besonders in Berlin erkläre, warum die große Mehrheit der Deutschen sich keinerlei Illusionen über die Natur des Sowjetsystems und der von ihm ausgehenden Bedrobung mache. Für verantwortliche Politiker in der Bundesrepublik gebe es darum keine Äquidistanz zur Sowjetunion und zu den USA.

#### Deutliche Belebung

Zur aktuellen Lage bemerkte Hen-nig, die Deutschlandpolitik befinde sich gegenwärtig in einer interessan-ten Phase ihrer Entwicklung, die von einer deutlichen Belehung der innerdeutschen Beziehungen geprägt sei. Das Interesse der Berichterstatter im In- und Ausland fixiere sich dabei aber allzu häufig auf Einzelereignisse, die als spektakulär empfunden würden, etwa auf den Bankenkredit an die "DDR" oder den abgesagten Be-such des SED-Chefs Erich Honecker in der Bundesrepublik. Wer solche Vorgänge aus ihrem politischen Zusammenhang reiße, laufe Gefahr, ein schiefes Bild der Deutschlandpolitik

"Denn Deutschlandpolitik ist in besonderem Maße geprägt von politi-schen und rechtlichen Aspekten, die dert fortwirken. Dazu gehören etwa der Auftrag unserer Verfassung an das ganze deutsche Volk, in freier Selhstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden",

erklärte der Staatssekretär. Dieses Ziel zu verfolgen, sei jede Bundesregierung verpflichtet; das habe auch in den 1970 beim Abschluß des Moskauer Vertrages und 1972 beim Abschluß des Grundlagenvertrages mit der "DDR" übergebenen gleichlautenden Briefen zur deutschen Einheit seinen Niederschlag gefunden. Niemand könne diese eindeutige Willenserklärung, die vom Abschluß der Verträge bis heute unverändert beibehalten worden sei, als bloßen Formelkram abtun oder als Revanchismus diffamieren. Die Sowietunion werde damit auch in Zukunft leben müssen.

Hennig außerte die Überzeugung. daß die Teilung Deutschlands vor der Geschichte keinen Bestand haben werde. Dahinter stehe die Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepu-blik und in der "DDR". Die Bundesrepublik hrauche dafür die Solidarität und das Verständnis der Partner und Freunde in Europa und Amerika. Die vertraglichen Grundlagen, die die Einigkeit der Bundesrepublik Deutschland und der drei Westmächte in bezug auf die deutsche Frage begründen, wurden im Deutschlandvertrag 1952/54 gelegt." Darin hätten sich die Unterzeichnerstaaten verpflicbtet, weiterhin zusammenzuwirken, um mit friedlichen Mitteln das gemeinsame Ziel eines wiedervereinigten Deutschlands zu verwirklichen. Der CDU-Politiker betonte: "Auf diese Zusage verlassen wir uns. Wir sehen in ihr einen wichtigen Aktivposten der Deutschlandpolitik."

Auf die Frage, warum die Bundes-regierung auf der "staatlichen Komponente deutscher Einheit" beharre, erwiderte Hennig: "Das Selbstbestimmungsrecht schließt definitionsgemäß das Recht einer Nation auf eine wie immer geartete staatliche Existenzform ein. Es geht uns nicht um ein etwaiges Anwachseo der Bedeutung Deutschlands in Mitteleuropa. Denn wir wollen uns einbringen in eine Politische Union, wir wollen

seit 30 Jahren oder länger unverän- die Integration Europas. Es geht uns

vielmehr um das Selbstbestimmungsrecht aller Deutschen, auch das der Menschen in der DDR, denen dieses Recht hisher verweigert wird."

Nachdrücklich wies der Staatssekretär darauf hin, daß die innerdeutsche Vertragspolitik "nicht von selbst und aus sich zur Wiedervereinigung führen kann". Die Prohleme, die sich täglich aus der Teilung Deutschlands ergäben, seien jedoch so belastend für die betroffenen Menschen, daß einfach um Verbesserungen gerungen werden müsse. Es handele sich darum, Kontakte und Begegnungen zu fördern und ein Auseinanderleben zu verhindern.

#### Positive Bilanz

Die Bundesregierung versucht nach den Worten Hennigs, "Prinzi-pientreue und Festigkeit in den Grundsätzen und Rechtspositionen mit Flexibilität und neuen Ideen zu verbinden, wenn es gilt, Ergebnisse zu erzielen, die den Menschen im geteilten Deutschland zugute kommen". Die Bilanz seit dem Regierungswechsel 1982 sei insgesamt positiv. Man gehe heute weniger verkrampft miteinander um, die Diskussionen verliefen sachlicher als in früheren Jahren. Eine "Eiszeit" habe es auch nach der Nachrüstung nicht ge-

Die wirtschaftlichen Vorteile, die Ost-Berlin aus der Zusammenarbeit mit Bonn ziehe, seien dabei natürlich ein bedeutender Faktor, führ der Unionspolitiker fort. "Ich hin aber überzeugt, daß die DDR uns gegenüber nicht ausschließlich wirtschaftliche Interessen verfolgt, sondern wie wir im Interesse einer Stabilisierung der Lage in Europa die Zusammenarbeit und den Dialog über Systemgrenzen hinweg sucht. Die DDR-Führung weiß sich in diesem Punkt einig mit ihrer Bevölkerung."

Die vorläufige Absage des Besu-ches des "DDR"-Staatsratvorsitzenden Honecker in der Bundesrepublik wird nach Ansicht Hennigs an dem Kurs beider Seiten nichts wesentliches ändern. Beide Seiten hleiben weiterhin an einem vernünftigen Verhältnis zueinander interessiert."

Regierungserklärung von Bernhard Vogel zur Medienpolitik

Wenige Tage vor der für die Medienzukunft der Bundesrepublik Deutschland fast entscheidenden Konferenz der Ministerpräsidenten in Bremerhaven hat der Vorsitzende der Rundfunkkommission in der Ministerpräsidentenkonferenz, der rheinland-pfälzische Regierungschef Bernhard Vogel (CDU), in einer Regierungserklärung vor dem Landtag in Mainz die medienpolitische Haltung seiner Regierung deutlich gemacht.

Er habe sich stets für eine Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgesprochen, sagte Vogel. Aber dessen Rolle in einem dualen Rundfunksystem der Zukunft müsse "neu definiert werden". Dazu gehört für Vogel, daß private Anbieter nicht nur formal, sondern auch faktisch eine Chance zu einem "freien und gleichgewichtigen Wettbewerb" mit den bestehenden Anstalten erhalten müssen: "Ihnen müssen ausreichende Sendekapazitäten und Einnahmequellen zur Verfügung stehen." Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so Vogel, verfüge heute über vier Milliarden Mark jährlich an Gebühreneinnahmen und 1,8 Milliarden Mark an Werbeeinnahmen. Auch weiterhin werde die Rundfunkgebühr die tragende Finanzierungsquelle für ihn bleiben. Er habe damit eine Basis, die sich seine künftigen Konkurrenten

#### Nur 20 Minuten Werbung

erst noch schaffen müßten.

Vogel tritt nicht für einen Ausschluß der öffentlich-rechtlichen Anstalten von der Werbung ein. Aber die Werbung hier dürfe weder zeitlich nocb in ihrer Struktur ausgeweitet werden. Die festgelegte Werbezeit von werktäglich 20 Minuten gelte "für alle Programme der ARD und des ZDF zusammengenommen". Die Ankündigung des Hessischen Rund-funks, die Werbung auf das Dritte Programm auszudehnen, verstoße so der Regierungschef wörtlich -"nicht nur gegen eigene Zusagen des Hessischen Rundfunks, sondern auch gegen Vereinbarungen der Ministerpräsidenten".

Für den privaten Rundfunk dagegen müßten andere Werbegrundsätze gelten, sowohl für die Werbezeiten als

JOACHIM NEANDER Mainz zuch für die Struktur von Werbung. Allerdings trete er auch hier für deutliche Trennung vom übrigen Programm und für Blockwerbung ein, sagte Vogel. Gegeo das - wie er sich ausdrückte - "Horrorgemälde" der Opposition vom Untergang einer Kulturnation durch das Hinzutreten privater Anbieter setzt der Ministerpräsident die Überzeugung, daß dieses Bild nur ein "Schreckbild marxistischer Doktrin" sei: "Die europäische Geistesgeschichte ist ein Beleg dafür, wie sehr erfindungsreiche und risikobereite Unternehmer und Autoren zum kulturellen Fortschritt beigetragen haben."

Bemerkenswert moderat antwortete Carl-Heinz Moesta, der medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Er warf Vogel zwar vor, daß er beim Kabelpilotprojekt in Ludwigshafen einen "rundfunkpolitischen Darwinismus" fördere. Außerdem sei dieses Projekt durch eine "herausragende Anhäufung von Dilettantismus' gekennzeichnet.

#### "Ernst wie nie zuvor"

Im Hinblick auf die Konferenz in Bremerhaven beschwor Moesta jedoch den Ministerpräsidenten, den "medienpolitischen Radikalinskis" in seiner eigenen Partei Widerstand zu leisten und eine völlige Zersplitterung der Medienlandschaft nach dem Motto "Cuius regio, eius radio" zu verhindern. Die Situation für den öffentlich-recbtlichen Rundfunk und damit auch für den weiteren Bestand von ARD und ZDF sei "so ernst wie nie zuvor". Die SPD sei nach wie vor der Meinung, daß der öffentlichrechtliche Rundfunk die am wenigsten schlechte von allen Möglichkeiten sei. Sie habe die Entwicklung nicht verhindern können, sei aber schon "aus Gründen der Schadensbegrenzung" gewillt, an den Entscheidungen mitzuwirken.

Vogel, der in seiner Rede als Folge eines Scheiterns in Bremerhaven "eigene Entscheidungen der Länder" als unumgänglich bezeichnet hatte, betonte in seiner Erwiderung auf Moestas Rede noch einmal seine Hoffnung auf eine Vereinbarung aller Bundesländer, "die die Möglichkeit eines Staatsvertrags nicht aus-

Fotografiert von Werner Bokelberg und Reinhart Wolf auf den neuen Agfachrome-Filmen.



## verbessern ihre Nuklearwaffen

RÜDIGER MONIAC, Bonn

Die strategischen Nuklearkräfte der beiden Supermächte befinden sich nach Darstellung des renommierten Londoner Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) in einem stetigen Prozeß der Moder-

In der gerade erschienenen Ausgabe Military Balance 1984/85" wird für beide Seiten von einem generellen Trend" nach höherer Zielgenauigkeit, verbesserter Mobilität und weiträumigerer Verteilung zusammen mit einer Verkleinerung der Waffen gesprochen, die es immer schwieriger machten, über prüfbare Rüstungsbegrenzungsabkommen verhandeln und abzuschließen.

Allgemein stellt das Institut fest, überall auf der Erde würden die Streitkräfte weiter verbessert. Dies geschehe aber nicht mehr in so schnellem Tempo wie in der Vergangenheit. Dafür seien wirtschaftliche Schwierigkeiten die Ursache. Besonders in Ländern der Dritten Welt würden weniger neue Waffen in Auftrag gegeben.

Im Verhältnis zwischen NATO und Warschauer Pakt weist das Institut auf die besonderen Schwierigkeiten hin, die Kräfte beider Seiten zuverlässig genug zu beurteilen. Trotzdem wagt es in einer Zusammenfassung aller dabei zu berücksichtigenden Faktoren die Feststellung, daß das Zahlenverhältnis zwischen beiden Seiten insbesondere bei Waffen und Ausrüstung sich weiter zugunsten des Ostens entwickelt. Gleichzeitig habe der Westen auch seine führende Rolle in der Qualität der Ausrüstung verloren, so daß er größere Zahlen auch nicht mehr durch bessere Waffen ausgleichen könne.

Angesichts einer Reihe von nicht bekannten und auch ungewissen Faktoren hält das Institut jedoch den Schluß für abwegig, die NATO würde in einem Krieg geschlagen werden, oder der Warschauer Pakt könnte genügend Vorteile sehen, um einen Angriff zu riskieren. Wörtlich heißt es in der neuen Expertise des Instituts: "Unser Urteil bleibt wie bisher. Über alles betrachtet, ist die konventionelle Balance so, daß eine allge-meine militärische Aggression (des Ostens, die Red.) eine höchst riskante Unternehmung wäre."

# Die Supermächte Die Tories geben sich selbstbewußter denn je

Parteitag kritisiert hohe Arbeitslosigkeit zurückhaltend

WILHELM FURLER, Brighton Die regierende Konservative Partei Großbritanniens zeigt sich auf ihrem Jahreskongreß im südenglischen Seebad Brighton so selbstbewußt wie selten zuvor. Dabei steht das große Finale, die wohl auch diesmal mit minutenlangen Ovationen bedachte Abschlußrede von Premierministerin Thatcher, am heutigen Freitag nachmittag noch aus.

An diesem Selbstbewußtsein kann selbst die schlimme Nachricht nicht kratzen, daß die Arbeitslosigkeit unter dieser Tory-Regierung auf den höchsten Stand geklettert ist, seit diese Statistiken erfaßt werden. 3,284 Millionen Briten haben gegenwärtig keinen Arbeitsplatz, 13,6 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung.

Zwar kam bei der gestrigen Debatte zum Beschäftigungsproblem so etwas wie Kritik am Regierungsverhalten auf: Es sei ein Punkt erreicht worden, wo man nicht mehr stillhalten konne, oder es müsse, in Umkehrung des Schlagwortes von Frau Thatcher, endlich eine Alternative gefunden werden. Aber im Prinzip ist man sich doch einig, daß die Schuld für die hohe Arbeitslosigkeit bei der Opposition und vor allem bei den Gewerkschaften zu suchen sei.

Entsprechend konzentriert sich Arbeitsminister King in seiner Rede zum Abschluß der Debatte auch auf die Reform des Gewerkschaftsrechts. Sie wird vom November an die Macht der Gewerkschaften weiter einschränken, denn Urabstimmungen werden vor der Ausrufung von Streiks zur Pflicht. Andernfalls kann die Gewerkschaft - oder deren Führung - verklagt und für entstehende Schäden haftbar gemacht werden. Eingeschränkt wird auch das "Closed shop"-System, wonach in etlichen Unternehmen der Zwang zur Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft besteht. Demokratisiert wird schließ. lich das Verfahren der Wahl von Gewerkschaftsführern.

In Brighton ist die von vielen erwartete Attacke gegen die Regierungspolitik vor allem im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit und auf das Verhalten im seit acht Monaten andauernden Bergarbeiterstreik ausgeblieben. Selbst die von der Regierung Thatcher mit Vorrang betriebene Abschaffung der großen übergemeindlichen Stadtbehörden wie des "Greater London Council" unter dem roten Führer Ken Livingstone hat bei weitem nicht die Kritik herausgefordert, wie sie sich aufgrund des Verhaltens einiger Tory-Abgeordneter in letzter Zeit abgezeichnet hatte

Der Parteitag verläuft diszipliniert die Konservativen haben sich selbst unter Kontrolle. Sehr klar wurde bisher von den zuständigen Ministern und Ressortleitern die Regierungspo litik gezeichnet. Das gilt für die Verteidigungspolitik mit ihrer klaren Absage an jegliches Nachgeben gegenüber den "einseitigen Abrüstern" ebenso wie für die Wirtschaftspolitik, wo einmal mehr jede Forderung nach künstlichem Ankurbeln und interventionistischen Maßnahmen als kurzsichtig verurteilt wurde

Aber auch in ihrer Gesundheitspolitik zeigt diese Regierung, daß sie sich durch Anschuldigungen durch die Opposition nicht aus der Fassung bringen läßt. Wiederholt wurde ihr vorgeworfen, das staatliche Gesundheitssystem zu demontieren.

Daß dies nicht der Fall ist, daß im Gegenteil unter der konservativen. Regierung deutlich mehr für die Kranken, Behinderten und Armen getan wird als unter jeder Labour-Regierung zuvor, hat Gesundheitsmini ster Fowler mühelos nachweisen können. Nicht umsonst erhielt er für die se an sich trockene Materie eine stehende Ovation der Delegierten.

Geht man von der Länge und Herzlichkeit der Ovationen aus, dann hat bislang eigentlich nur ein Minister nicht überzeugen können: Schatzkanzler Lawson. Doch ihm war auch die schwerste Aufgabe gestellt worden. Er sollte verkaufen, daß der Stabilitätskurs trotz der hohen Arbeitslosigkeit fortgesetzt werde. Als Kronprinzen von Regierungs

chefin Thatcher werden - urteilt man einmal nach dem Zuspruch, den sie m Brighton erhielten - Energieminister Walker mit seinem unnachgiebigen Eintreten im Kohle-Streik, Verteidigungsminister Heseltine sowie Industrie- und Handelsminister Tebbit für seine Privatisierungspolitik gehandelt. Letzterer dürfte bei diesem inoffiziellen Rennen die Nase so-

# "Moskau sichert sich militärische Vorteile durch Vertragsuntreue"

Von 26 Abrüstungs-Abkommen die Hälfte mißachtet / Gegenmaßnahmen gefordert

TH. KIELINGER, Washington "Das Verhalten der Sowjetunion ım Bereich von Abrüstungsverträgen verrät seit 1958 ein Muster von Versuchen, sich militärischen Vorteil zu verschaffen durch ausgewählte Mißachtungen ihrer internationalen Abrüstungspflichten und -verpflichtun-

Zu diesem Schluß kommt eine unabhängige amerikanische Beraterkommission für Abrüstung in ihrem seit langem erwarteten Untersuchungsbericht über sowjetische Verstöße gegen Abrüstungsverträge. Die 1961 gegründete Kommission hat jetzt die ausführliche Fassung ihres Reports dem Weißen Haus und Mitgliedern des Senatsausschusses für die US-Geheimdienste zugeleitet. Diese Fassung ist geheim. Eine freigegebene Kurzversion wurde am späten Mittwoch von Präsident Reagan der Öffentlichkeit vorgestellt, gemäß einer Auflage des Kongresses, der diese Veröffentlichung verlangt hat-

Die Amerikaner haben den Sowjets in den vergangenen zwei Jahren wie-derholt eine Nichteinhaltung von Abrüstungsvereinbarungen vorgeworfen. Der Präsident selber legte in einer Botschaft an den Kongreß vom 23. Januar eine ausführliche Liste aller jener Verstöße vor, die die zuständigen amerikanischen Stellen mit Hilfe eigener elektronischer Überwachungsmethoden ermitteln konnten. Dieser Bericht war federführend von der regierungseigenen Abrüstungs-behörde (ACDA) erstellt worden.

#### Regierung auf Distanz

Dieser zweite jetzt in Kurzfassung vorgelegte Report war für Ende Sentember zur Veröffentlichung bestimmt. Das Erscheinungsdatum wurde aber verschoben, um das für wichtiger erachtete Treffen Reagans mit dem sowjetischen Außenminister Gromyko nicht mit einer so kontroversen Materie wie den Abrüstungsverstößen Moskaus zu überschatten.

Auch jetzt legt ein Begleitbrief, mit dem Präsident Reagan den Bericht an den Kongreß leitete, deutliche Distanz zwischen den Text selber und die Administration. Methode der Untersuchung und Analyse der Ergebnisse seien "von keiner Stelle der

US-Regierung nachgeprüft worden", schreibt Reagan. Die Absicht ist deutlich: Das Weiße Haus, gezwungen, diese Report-Kurzfassung vorzulegen, möchte dennoch vermeiden, so kurz nach dem Gromyko-Besuch und so nahe den US-Präsidentschaftswahlen, neuen Stoff für einen Ost-West-Streit zu liefern.

Ohnehin bestätigt der neue Bericht nur die seit langem gehegten offiziellen Verdachtsmomente gegenüber sowjetischer Vertragsuntreue. Diesmal wird das sowjetische Verhaltens muster historisch bis an den Anfang von internationalen Abrüstungsverträgen zurückverfolgt. Nur in etwa der Hälfte der 26 nachgeprüften Verträge verhielten sich die Sowjets textgetreu, sagt die Kommission.

Aus dem dürren Zahlenmaterial dieser stark kondensierten Fassung ragen vier Vertragsverletzungen hervor, die auch in der internen Debatte unter den Präsidentenberatern seit langem die entscheidende Rolle spie-

1. Entgegen den Bestimmungen von SALT I, dem ersten Abkommen zur Begrenzung strategischer Offensivwaffen, hat der Kreml Startrampen für leichte Interkontinentalraketen (ICBM) in solche für schwere ICBMs verwandelt. Beispiel: Verwandlung der SS-11-Startrampe in eine, von der die schweren SS 17 und SS 19 abgeschossen werden können, wodurch sich die atomare Abwurflast im sowietischen Arsenal stark erhöhte. "Dieses Vorgehen zerstörte einen der entscheidenden Gründe, weswegen die USA überhaupt dem Vertrag zugestimmt hatten", schreibt die Kommission in ihrem Bericht.

2. SALT I und erneut SALT II verpflichten beide Vertragspartner, die zur Verifikation notwendigen Daten des Tests von Raketen nicht zu verschlüsseln. Die Sowjets aber haben mehrfach die sogenannte "Telemetrie" ihrer Raketentests so weit verschlüsselt, daß es den USA nicht möglich ist, mit absoluter Sicherheit zu bestimmen, ob eine Vertragsverletzung vorliegt oder nicht. Dies gilt besonders für die Tests einer vermuteten neuen Rakete vom Typ SS-X 25. Auch tarnen die Sowjets "eine mögliche Dislozierung" der unter SALT II ausdrücklich verbotenen mobilen ICBM vom Typ SS 16 auf ihrem Raketenversuchsgelände Plesetsk.

3. Artikel 4 des zwerten SALT-Abkommens erlaubt jeder Seite die Entwickung eines einzigen neuen Raketentyps. Da die Sowjets ihre neue SS-X 24 offiziell als diesen Typ deklarieren, muß die parallele Entwicklung der SS-X 25, vor allem, da die Telemetrie dieser Rakete verschlüsselt bleibt, "sehr wahrscheinlich" einer Verletzung von SALT II gleichkommen, schreibt die Kommission.

#### Verbotenes Radarsystem

Eine eindeutige Verletzung des ABM-Vertrages von 1972, in Artikel VI, Absatz b, liegt vor, insofern dieser Vertrag Radaranlagen nur an der Peripherie des jeweiligen Landes und auch nur als nach außen gerichtete. zur Frühwarnung geeignete Anlagen erlaubt. Die Sowjets bauen dagegen nahe der sibirischen Stadt Krasnojarsk ein riesiges phasengesteuertes elektronisches Radarsystem, das als Leitstelle fungieren kann für die Koordinierung einer effektiven Anti-Raketen-Abwehr, wie sie der ABM-

Vertrag ausdrücklich untersagt. Es ist vor allem dieser letzte Punkt, der bei Wissenschaftlern und in Washington mit wachsendem Mißtrauen verfolgt wird. Hier scheint sich eine Vorbereitung zum "Ausbruch" aus dem ABM-Vertrag anzudeuten. Er würde den Sowjets eine Defensivkapazität geben, mit der sie die Bedrohlichkeit ihres Offensivarsenals bis zur Erstschlagbefähigung steigern könnten.

Die Sorge vor einer solchen Entwicklung spielte eine große Rolle bei der Entscheidung des Präsidenten im letzten Jahr, die amerikanischen Forschungen zu einer defensiven Atomarstrategie (die "Strategic Defense Initiative", auch populär "Star Wars" genannt) anzukurbeln.

Ganz im Sinne der Administration folgert daher auch dieser jetzt vorgelegte Kommissionsbericht, daß die USA die Mittel entwickeln müßten, sich gegen sowjetische Nichteinhaltung von Abrüstungsverträgen zu schützen". Das sei auch deshalb unabdingbar, weil nur so der gesamte Abrüstungsprozeß langfristig vor Erosion bewahrt werden könne.

#### Hager leugnet "einheitliche deutsche Kultur"

SED-Chefideologe Kurt Hager, für Kultur zuständiges Politbüro-Mitglied, hat m Moskau die Existenz einer "einheitlichen deutschen Kultur" geleugnet. Er unterstrich bei der Eröffnung groß angelegter "DDR"-Kul-turtage in der UdSSR das Vorhandensem einer sozialistischen Nationalkultur der DDR", die auch in den "reichen Werken der sowjetischen Kultur und der anderen sozialistischen Staaten" wurzele. Eine derartige Wertung und Betrachtungsweise gab es aus Ostberliner Sicht bisher nur in der Stalin-Āra.

Zum Zeichen der demonstrativen Wiederannäherung zwischen Ost-Berlin und Moskau schickte die DDR" jetzt 1200 Künstler in mehr als 100 sowjetische Städte. Um die Wichtigkeit dieser Ostberliner Geste zu dokumentieren, nahm auch der designierte Nachfolger Konstantin Tschemenkos, Michail Gorbatschow, an der Eröffnungsveranstaltung im Bolschoi-Theater teil.

In seiner Ansprache wiederholte Hager die erst von Erich Honecker beim Staatsakt zum 35. Jahrestag vorgenommene brüske Ablehnung des Wiedervereinigungsgedankens. Hager sagte zu diesem Thema: "Besondere Bedeutung messen wir dem Kampf gegen die revanchistischen Bestrebungen von Politikern und Organisationen der BRD bei, die die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges und die Nachkriegsordnung in Europa in Frage stellen und lautstark von einer zu erstrebenden Wiedervereinigung der belden deutschen Staaten fabulieren. Es bestehen jedoch und daran kann niemand rütteln zwei deutsche Staaten... Eine Wiedervereinigung dieser Staaten kann und wird es niemals geben."

Offenbar war der "DDR"-Führung daran gelegen, diese Aussage nach den Irritationen des Sommers zum erstenmal auch in der Sowjetunion zu wiederholen.

OIE WELT (USPS 603-590) is published daily Ole WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per an-num, Distributed by German Language Publi-cations. Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NI 07632, Second class postage is pold of Englewood, NI 07631 and of additional inal-ling offices. Postmaster: send address chan-ges to: Dis Well, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Cliffs, NI 07632.

# ehr

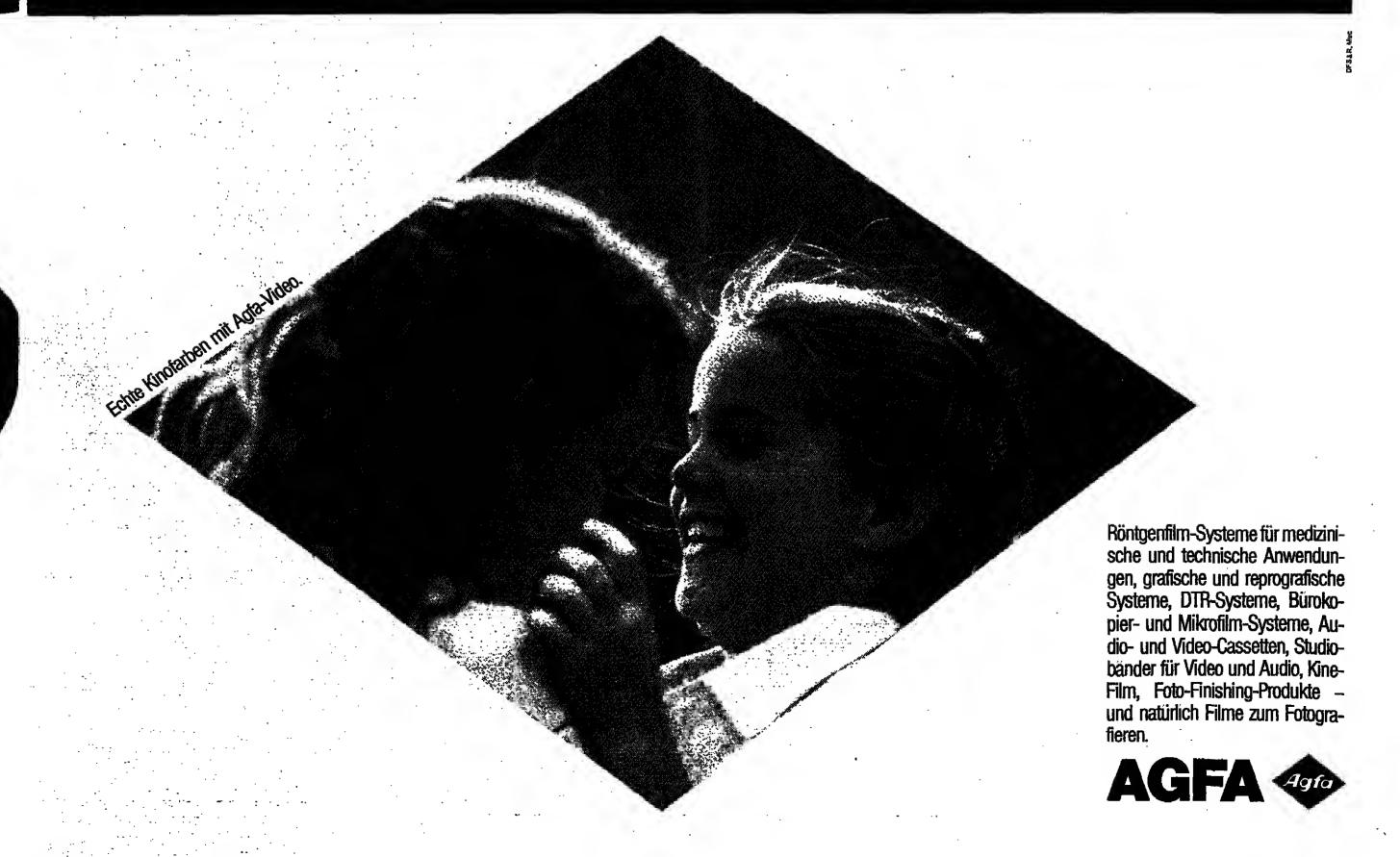

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Pastfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tei. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Ein Schlesier in Norwegen

"Max Tae knüpfte nach dem Krieg neue Kontakte": WELT vom 28. September

Sehr geehrte Damen und Herren. einen unübersehbaren Beitrag zu den deutsch-norwegischen Kulturbeziehungen hat außer dem im oberschlesischen Beuthen geboreneo Max Tau ein anderer Schlesier geleistet, nämlich der aus Breslau stammende Gottfried Hentschel (Gotfrid Hendtzell).

Gottfried Hentschel gilt nach Meinung der Experten uneingeschränkt als der bedeutendste Maler Norwegens. Er stammt aus altem schlesischen Künstlergeschlecht; wahrscheinlich gehört der 1513 in die Breslauer Malergilde eingeschriebene Siegmund Hentschel zu seinen Vorfahren. Hentschel signierte seine Schöpfungen ausdrücklich als "G. H. aus Schlesien (a Silesia)", so auf dem berühmten, die Auferstehungsszene behandelnden Altarbild in der Stava-Kirche von Röldal (Ro/ldal). Der norwegische Historiker Henrik Grevenor loht ihn mit den Worten: "Hentschels Werke gehören zu dem Besten. nicht nur was die Zeit zurückgelassen bat, sondern überhaupt, was an älterer norwegischer Kunst geschaffen

wurde." Hentschel gelangte um 1620 nach Stavanger. Er wird 1625 erstmals urkundlich erwähnt, und im Protokoll des Stavanger Magistrats erscheint er als "Gottfrid Conterfeier", zuerst noch als Meistergeselle des ebenfalls aus Deutschland stammenden Peter Reimer, des unumstritten bedeutendsten Künstlers der norwegischen Hochrenaissance (gest. 1625), 1637

verzog er offenbar aus Stavanger, arbeitete aber weiter in den Kirchen des Stifts (u. a. Altarbilder und Kanzelmalereien in den Gotteshäusern von Ogne, Utstein, Vabs und Holme-dort die Pulpiturbilder mit 15 Prophetenfiguren, ferner in Orre, Bore, Höle, Talgö und Aardal). Im oben erwähnten Röldal, am Schnittpunkt von Telemark, Hordaland und Rogaland, steht ein kunsthistorisch regelmäßig zitiertes Hauptwerk, die in drei Abteilungen gegliederten Tafelmalereien mit der Grablegung Christi und ein kleines, die Auferstehung darstellendes Ölgemälde.

Hentschel löste sich bald von der strengen Linienkunst seines Lehrers Reimer. Er fungierte keineswegs als Kopist, sondern als selbständig-ursprünglicher Künstler mit als ritterlich klassifiziertem Malstil und Formgefühl. Der gelehrte und selbstbewußte Maler setzte auf sein Altarbild in der Fischerkirche zu Talgo in lateinischer Sprache den Spruch: "Nichts Irdisches ist fehlerfrei - meine Kunst auch nicht".

Hentschels Kirchenraumkunst wird jedoch von seiner Porträtkunst übertroffen; er wird, in der Nachfolge der Holbein-Tradition, als "größter Meister der Porträtmalerei, den Norwegen jemals besessen hat" bezeichnet. Zu seinen hervorragenden Werken gehören u. a. die Bildnisse des Pfarrers Daniel Jörgensen (Jörgensson) und dessen Frau (Epitaph der Kirche zu Hjelmeland).

Hochachtungsvoll Prof. W. Gottwald.

# Aufgaben des Ministeriums "Gerner Geraune"; WELT vom 24. Soptember

Bundesminister Windelen sollte sicb zunächst des Aufgabenbereichs des von ihm verwalteten Ministeriums erinnern; Es hat die Aufgabe, der Einheit der Nation zu dienen, den Zusammenhalt des deutschen Volkes zu stärken, die Beziehungen der beiden deutschen Staaten zu fördern und die deutschlandpolitische Verantwortung der Bundesregierung wahrzunehmen. Dabei soll die Öffeotlichkeitsarbeit dieses Ministeriums durch objektive Informationen die Probleme des Verhältnisses beider deutschen Staaten zueinander und die Deutschlandpolitik der Bundesregierung darstellen.

Zur Wahrnehmung dieser die deutschlandpolitische Verantwortung der Bundesregierung präsentierenden Aufgaben unterhält der Bundesminister (u. a.) ein Referat "Vertriebene. Flüchtlinge, ethnopolitische Angelegenheiten\* (Ref. 1 9), wobei nach allgemeinem Spracbgebrauch unter "Ethnopolitik" die Durchsetzung der Ziele einer der einheitlichen Kultur- und Lebensgemeinschaft zuzuordnenden Volksgruppe verstanden wird. Darüber hinaus kann sich

der Bundesminister auf seine Abteilung II "Deutschlandpolitik" sowie auf das zu seinem Geschäftsbereich gehörende "Gesamtdeutsche Institut (Bundesanstalt für gesamtdeutsche Aufgaben)" stützen.

Gerade die Mitarbeiter dieser mit Wirkung vom 1.7.1969 errichteten Bundesanstalt, der es obliegt, den gesamtdeutschen Gedanken im deutschen Volke (und hierzu zählen auch jene Deutschen, die aus sicherlich nicht von ihnen gewollten Gründen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 23.5.1949 nicht mit beschließen konnten) zu festigen und entsprechende Maßnahmen zu fördern, werden von den Außerungen ihres Ministers zu den Geraer Forderungen mehr als erstaunt sein.

Nun hat sich aber Herr Minister Windelen mit seiner (Interview-)Erklärung, man könne über die "Geraer Forderungen" Honeckers reden. nicht nur weit zum Fenster hinausgelehnt er ist vielmehr Ihres Chefredakteurs Hertz-Eichenrode zu bleiben - aus diesem Fenster herausgefallen. Er hat sich sowohl neben das vom Grundgesetz festgeschriebene Wiedervereinigungsgebot als auch außerhalb des seinem Mini-

sterium vorgegebenen Aufgabenbereiches gesetzt. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.7.1973 zur Normenkontrollklage des Landes Bayern auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit und Nichtigkeit des Grundlagenvertrages vom 21. 12. 1972 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Denn hierin hat das BVerfG nicht nur den Verzicht auf einen Rechtstitel aus dem Grundgesetz, mittels dessen die Bun-desrepublik Deutschland in Richtung auf die Verwirklichung der Wiedervereinigung wirken kann, als von der Verfassung verboten erklärt (Leitsatz Nr. 5); es hat - aus Art. 16 GG hergeleitet - zugleich und mit Gesetzes-kraft erklärt (vgl. Paragraphen 31 des BVerfGG vom 12. 3. 1951), daß deutscher Staatsangehöriger im Sinne des Grundgesetzes nicht nur der Bürger der Bundesrepublik Deutschland ist: vielmehr hat ein Deutscher, "wann immer er in den Schutzbereich der staatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland gelangt, einen Anspruch auf den vollen Schutz der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland und aller Garantien der Grundrechte des Grundgesetzes

Wenngleich die eigentlichen Staatsangehörigkeitsfragen durch den Grundlagenvertrag vom 21. 12. 1972 nicht geregelt worden sind, so hält dieser auch die "internen Beziehungen" regelnde völkerrechtliche Vertrag doch fest an der Einheit der deutschen Nation und an der deutschen Staatsangehörigkeit. Ein amtierender Bundesminister, dem noch dazu die Stärkung des Zusammenhaltes des deutschen Volkes als fundamentale Amtspflicht auferlegt ist, sollte sich der im Grundgesetz verankerten Auffassung vom gesamtdeutschen Staatsvolk stets bewußt sein; denn die klare Rechtsposition jeder Regierung der Bundesrepublik Deutschland muß sein: "Wir haben von der im Grundgesetz vorausgesetzten, in ihm 'verankerten' Existenz Gesamtdeutschlands mit einem deutschen (Gesamt-)Staatsvolk und einer (gesamt-)deutschen Staatsgewalt aus-

(Leitsatz Nr. 9)

Wenn nun aber der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen in dieser Amtselgenschaft laut darüber nachdenkt, daß man doch eine "DDR-Staatsbürgerschaft" zumindest "respektieren" könne, so verkennt er, daß eine derartige Respektierung zwar anfänglich noch als ein nur zu berücksichtigendes (L.S. des lateinischen respectare), späterhin aber als ein legitimes (anerkanntes) factum proprium angesehen werden wird. So gesehen, ist der Bundeskanzler im Rahmen seiner sich aus Art. 65 GG ergebenden Richtlinienhalten, sich nunmehr zu der von seinem Bundesminister Windelen öffentlich vertretenen Respektierungsthese in gleicher Weise zu äußern.

Dr. H. Lehmann,

#### Parallelität In Brandenburg

Zitat des Tages": WELT vom 2. Oktober

Der CDU-Generalsekretär und Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit hat über die NRW-Kommunalwahlen sinniert und eine Parallelität dergestalt entdeckt, daß eine Fußbellmannschaft nicht gewinnen kann, wenn auf das eigene Tor geschossen wird und ein Teil der Sportskameraden überhaupt nicht mitspielt, sondern sich auf die Zuschauerplätze setzt. Des ist zwar ein bifichen schief gedacht, aber im Prinzip hat er schon recht. Nur bleibt der offen, welche Konseque sich daraus ergeben.

Die Schuld an einem solchen desolaten Zustand eines – um im Bilde zu bleiben - Bundesligisten könnte doch nur bei den verantwortlichen Funktionaren gesucht werden, die schnellstens ausgewechselt und durch kompetentere Persönlichkeiten ersetzt werden müßten, weil sonst die Mannschaft künftig in menschenkeren Stadien spielen würde - ohne "Fans".

Dr. G. Dutschke,

# Nur zum Ärger? Losetrief: Ein Grundrochi\*; WELT vom

Tatsache ist, daß gerade die Grunen mit ihren – zumindest zum Teil – unsinnigen Verfassungsbeschwerden das ohnehin schon überlastete Bundesverfassungsgericht noch mehr blockieren. Allein die Verfassungsbeschwerde gegen die Nachrüstung zeigt, daß die "Juristen" bei den Grünen nichts anderes im Sinn haben, als Ärger zu machen, und dafür ist der Weg zum BVerfG allemal nicht der

Das BVerfG wird dermaßen mit Abwegigkeiten zugestopft, daß aussichtsreiche oder entscheidungserhebliche Verfassungsbeschwerden jahrelang liegenbleiben und ein Teil der Beschwerdeführer, die eine Verfassungsbeschwerde nicht selten aus existentieller Not beraus erheben, bis zur Entscheidung bereits ruiniert

Man sollte daher lieber ein (vermeintliches) Unrecht in Kauf nehmen, wenn der persönliche Schaden nicht allzu groß ist und man nur alleine betroffen ist, als weitere Verstopfungen zu verursachen. Wir laufen sonst Gefahr, daß das Instrument der Verfassungsbeschwerde abgeschafft wird. Das BVerfG kann wirklich nur die letzte Rettung im äußersten Notfall sein!

R. Kunter. Recklinghausen

#### Wort des Tages

99 Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder als der, der ohne Ziel herumirit.

Gotthold Ephraim Lessing; deut-scher Dichter (1729-1781)

Sehr geehrte Herren,

ich bin sehr erstaunt, daß Ihr Mitarbetter Ulrich Schacht in der Abhandlung über den Lyriker Erich Arendt den Geburtsort des Lyrikers, Neuruppin, ins Mecklenburgische verlegte. Neuruppin, der Geburtsort von Fontane und Schinkel, gehört seit über 700 Jahren zur Mark Branden-

Mit freundlichem Gruß G. Schöpfel, Bergisch Gladbach

# Die Schuldigen "Funktionier fürs Prochene"; WELT vom 1. Oktober

Die Darstellung in Ihrem Kom-mentar ist falsch. Richtig ist: Bundesarbeitsminister Blüm hat den Vorstand der Bundespost-Betriebskrankenkasse am 14. Februar 1984 gebeten, eine weitere Steigerung neuer Ausbildungsverhältnisse auch über den eigenen Bedarf hinaus durchzu-

Die Bundespost-Betriebskrankenkasse hat beantragt, 36 Einstellungen für Auszubildende zum Sozialversi-cherungsfachangestellten über den Bedarf hinaus vornehmen zu können.

Die Zuständigkeit für die Einstel-lung der Auszubildenden liegt nicht beim Hauptvorstand der Bundespost-Betriebskrankenkasse, sondern beim Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen.

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen hat entschieden, daß 1984 mur 12 Auszubildende zum Sozialversicherungsfachangestellten - Schwerpunkt Krankenversicherung - eingestellt werden dürfen.

Der Vorsitzende des Hauptvorstandes der Bundespost-Betriebskrankenkasse hat im Auftrag der Versicherungsvertreter diesen Sachverhalt dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung am 5, April 1984 mit-

Die Schuldigen sind also weder bei der Bundespost-Betriebskrankenkasse noch bei der Deutschen Postgewerkschaft zu suchen.

Mit freundlichen Grüßen Karl-Heinz Herbig. Leiter der Abt. Sozialwesen und Versorgung, Deutsche Postgewerk-schaft, Frankfurt/Main

#### Ein Vorschlag

"School: Reichning wieder man Mit-telpunkt machen"; WELT vom I. Oktober

Sehr geehrte Damen und Herren, der Vorschlag von Herrn Scheel ist durchaus diskutabel, aber damit ist die Verwendung dieses Ödlands noch nicht geordnet. Warum schafft man dort nicht ein angemessenes "Regie-rungsviertel" für den Berliner Senat? Das Rathaus Schöneberg war und ist Schöneberg wäre sicherlich dankbar, sein Rathaus wieder voll selbst nutzen zu können.

Mit freundlichem Gruß

## Personalien

**EHRUNGEN** 

Markus von Busse, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Theodor Kieserling & Albrecht, Solingen, wurde mit dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern ausgezeichnet. Den Orden überreichte in Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Minister für Wirtschaft, Reimut Jochimsen. Der Minister würdigte die Verdienste von Markus von Busse um das deutsche Ausstellungswesen, insbesondere im Maschinenbau

Dr. Friedrich Kreter, seit 1972 Professor für Zahn- Mund-, und Kieferheilkunde an der Universität Frankfurt und seit 25 Jahren ehrenamtlicher Landesfortbildungsreferent der Landeszahnärztekammer Hessen, erhielt von Bundespräsident Richard von Weizsäcker das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse verliehen. Die Auszeichnung überreichte die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Dr. Vera Rüdiger, in Frankfurt. Professor Kreter hat neue Wege in der Zahnheilkunde aufgezeigt und den praktizierenden Zahnärzten neue Erkenntnisse für die Betreuung und Behandlung von Patienten vermittelt", erklärte in ihrer Laudatio Frau Rüdiger.

Der frühere Chefredakteur der Aachener Volkszeitung", Dr. Konrad Simons, hat für seine hervorragenden journalistischen Arbeiten das Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Von 1962 bis 1978 war Simons Chefredakteur der "Aachener Volkszeitung". Im Rahmen der deutsch-französischen Beziehungen organisierte er regelmäßig Publizistentreffen. Im Auftrag des Internationalen Missionswerkes "Missio" schrieb er eine fundierte Darstellung der Geschichte kirchlicher Entwicklungshilfe. Als langjähriger Vorsitzender der Gesellschaft Katholischer Publizisten Deutschland wirkte Simons bei den Weltkongressen der Gesellschaft in New York und in Berlin. Seit dreißig Jahren arbeitet er im Rat der Katholischen Weltunion der Presse mit.

Dirk Eichelberger, der als Obergefreiter gegenwärtig im Jagdbom-bergeschwader 31 "Boelcke" seinen Wehrdienst leistet, ist kürzlich für vorbildliche Pflichterfüllung von Bundesverteidigungsminister Dr. Manfred Wörner die Ehrenmedaille der Bundeswehr verlieben worden. Der junge Mann, geboren 1964, kommentierte das mit den Worten: "Wenn über die Nullbock-Generation und die schlechte Einstellung der Jugend soviel gemerkt werden, daß es Anerkennenswertes zu registrieren gibt." Dessen Bruder, Gert Eichelberger, im übrigen, der fast drei Jahre älter ist, wurde zur gleichen Zeit ebenfalls mit der Ehrenmedaille bedacht. Er dient als Obergefreiter gegenwärtig in der Stabskompanie des I. Korps in Münster.

Wehrpflichtige gehören, so zeigt die Statistik, gar nicht so selten zu den Trägern der vom Bundespräsidenten gestifteten Ehrenzeichen für Soldaten. Im letzten Jahr wurden insgesamt 9354 Ehrenzeichen verliehen, davon 3148 Ehrenmedaillen, 1731 Ehrenkreuze in Bronze. 2026 Ehrenkreuze in Silber und 2449 Ehrenkreuze in Gold. Bei den Geehrten waren 2028 Mannschaftsdienstgrade, 5246 Unteroffiziere, 2076 Offiziere und auch vier Zivilpersonen.

Für seine Verdienste um die europäische Einigung wird Altbundespräsident Walter Scheel mit der Robert-Schuman-Goldmedaille ausgezeichnet. Wie die Hamburger Stiftung F. V. S. mitteilte, findet die Verleihung am Sonnabend, 13. Oktober, im Rahmen einer von der Association des Amis de Robert Schuman" ausgerichte. ten Feierstunde in Montigny-les-Metz statt.

Professor Dr. ing. Georg Menges. Direktor des Instituts für Kunststoff-Verarbeitung an der Technischen Hochschule Aachen. wurde mit dem Ernest-Solvary-Preis geehrt. Die Auszeichnung, von der gleichnamigen Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft verliehen, ist mit 20 000 Mark dotiert Professor Menges erhielt den Preis für seine Arbeiten zur Entwicklung der Technologie der Kunststoffverarbeitung auf wissenschaftlicher Grundlage.

Mit der Roswitha-Gedenkmedaille, dem Literaturpreis der Stadt Bad Gandersheim, ist am Rande der Frankfurter Buchmesse erstmals eine Mundartdichterin ausgezeichnet worden. Greta Schoon aus Leer (Kreis Ostfriesland) schreibt ihre Gedichte und Geschichten in ihrer "Muttersprache Plattdeutsch. Sie ist die zwölfte Preisträgerin der mit 10 000 Mark dotierten Medaille, die seit 1973 in Erinnerung an die erste deutsche Dichterin Roswitha von Gandersheim ausschließlich an Frauen verliehen wird. Roswitha von Gandersheim vollendete ihr literarisches Werk vor tausend Jahren

Die 1909 in einem ostfriesischen Dorf geborene Lyrikerin Greta Schoon leitete viele Jahre einen Kindergarten. Seit 1975 arbeitet sie in einer Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen. Zu ihren Veröffentlichungen zähler. die Bücher "Kuckuckssömmer". Dat wie üverleben" und einige Gedichtbände. Mit der Roswitha-Gedenkmedaille wurden in den vergangenen Jahren uoter anderen Marie-Luise Kaschnitz. Ilse Aichinger, Luise Rinser, Rose Ausländer und Sarah Kirsch geehrt.

Der alle zwei Jahre vergebene Helmut-Bräm-Übersetzerpreis ist der deutschen Übersetzerin Toni Kienlechner verliehen worden. Die Jury würdigte damit ihre Übersetzungen von Carlo Emilio Gadda, Giorgio Mansanelli und Pier Paolo Pasolini aus dem Italienischen ins Deutsche. Der mit 10 000 Mark dotierte Preis - zum Andenken an den Publizisten und Übersetzer Helmut M. Bram - wird je zur Hälfte vom Freundeskreis zur internationalen Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen und vom Verlegerausschuß des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gestiftet.

#### GEBURTSTAG Der ehemalige Intendant des

Hessischen Rundfunks (HR), Werner Hess, feiert am Samstag, 12. Oktober, in München seinen 70. Geburtstag. Hess leitete den Frankfurter Sender von 1962 his 1981. Insgesamt hat der frühere evangelische Pfarrer die Entwicklung des HR mehr als drei Jahrzehnte mitgeprägt. Anläßlich seines Jubiläums wird Hess mit dem Großen Bundesverdienstkreuz geehrt. Der hessische Ministerpräsident Holger Börner übergibt ihm die Auszeichnung am 16. Oktober in Wiesbaden. Nach dem Studium der evangelischen Theologie war Hess von 1945 an Pfarrer in Frankfurt und in diesem Amt mehrere Jahre Mitglied und später Vorsitzender des Rundfunkrats. Anfang der 60er Jahre übernahm er die Fernseh-Programmdirektion des Hessischen Rundfunks. Er hatte unter anderem entscheidenden Anteil daran, daß der Sender im Mai 1961 als erster in der Bundesrepublik ein zweites Fernsehomgramm herausbrachte. 1962 wurde Hess zum Intendanten gewählt. Das Amt hatte er bis 1981 inne.

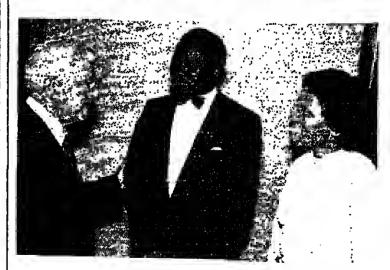

#### VERANSTALTUNG

einem Cocktailempfang dachte doch wohl jeder Gast eher an die rauhe Wirklichkeit, als Uganda in Bad Godesberg seinen 22. Unabhängigkeitstag feierte. Das afrikanische Land hat bis heute sein politisches Chaos nicht überwunden. Immer wiederkehrende terroristische Aktionen gefährden seinen Aufbau. Botschafter James Nagai Obua-Otoa beließ es bei einem böflichen Small talk. als er rund 300 Gäste in die Stadt-

halle bat. Uganda, mit einer traumhaft schönen Natur ausgestattet. bedarf, so die Meinung vieler afrikanischer Botschafter, vor allem des Rates der Organisation für Afrikanische Einheit, um für die Zukunft Ordnung zu garantieren. An den Stadthallenwänden klebten bezaubernde Tierplakate, die zur Fotosafari einluden. Kenner des Landes rieten nicht zu. Links US-Botschafter Arthur F. Burns mit Ehepaar Obuz-Otoa.

A the said of

## Was man über gesunde Ernährung wissen muß. Wie soll man heute gesund leben, wie soll man sich vernünftig ernähren? (1)

Immer mehr Menschen suchen eine ausgewogene Antwort auf die Frage nach einer gesunden, natürlichen Lebensweise und stellen fest, daß es zu diesem Thema eine Vielzahl von "Rezepten" gibt, von Informationen und Meinungen, die sich oft widersprechen.

Immer mehr wächst daher die Einsicht, daß es keine "Patentlösung" gibt, wohl aber gesicherte Erfahrungen, die jeder auf seine individuellen Bedürfnisse und Probleme anwenden muß.

#### Hier ein Beispiel

Was macht dick? Kein Zweifel, es ist das Übermaß, die allzu üppige Emährung, die Addition der Kalorien, die zu einem Übergewicht führen kann - nicht aber der Zucker. Zucker hat als Kohlenhydrat mit 4 Kalorien pro Gramm genauso viel Kalorien wie Eiweiß und weitaus weniger als Fett mit 9 und Alkohol mit

7 Kalorien pro Gramm. Dick wird man nur, wenn die gesamte Energiezufuhr zu hoch ist, also den individuellen leistungsabhängigen Bedarf übersteigt.

#### Zucker gehört dazu

Zucker wird in der Regel nicht pur verzehrt, sondern als Zutat vielfältiger Lebens- und Genußmittel.

Bei normaler Ernährung hält sich daher auch der Zuckerverbrauch im Rahmen.

Nach einem Bericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung" beträgt der durchschnittliche Kalorienverbrauch in der Bundesrepublik ca. 2.600 Kalorien pro Kopf und Tag - dagegen hat ein Würfel Zucker, z.B. für die Tasse Tee oder Kaffee, nur 12 Kalorien!

#### Mit dem Know-how der Natur

Zucker wird bei uns aus Zuckerrüben gewonnen und ist daher ein wertvolles Produkt natürlichen Ursprungs. Zucker ist heute ein unentbehrliches Grundnahrungs-

#### Zucker gehört zum guten Geschmack

mittel.

Vieles wird durch Zucker erst genießbar, und wo bliebe der gute Geschmack ohne diese süße Selbstverständlichkeit Für vieles, was das Leben süß macht, ist Zucker einfach wir Ihnen gern und kosten-

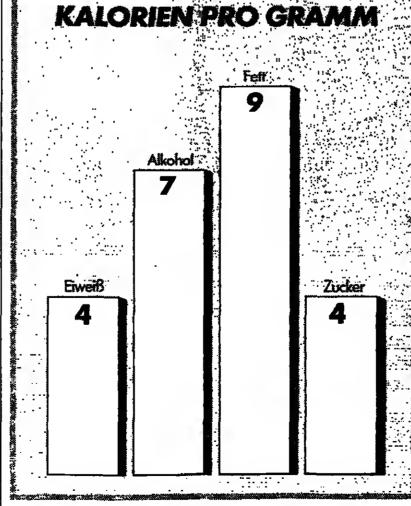

braucht Zucker.

Wenn Sie mehr über Zucker und Ernährung wissen möchten, schicken

unverzichtbar! Der Mensch | los die Broschüre "Fragen und Antworten zum Zucker".

> Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e. V., Postfach 2545, 5300 Bonn 1.

هلذاحنه الأجل



# Zur Freude am Fahren gehören besondere Qualitäten.

Selbst wer lange Strecken mit seinem Mercedes zurücklegt – über Autobahnen oder Landstraßen – ist nachher jedesmal überrascht, wo die vielen Kilometer geblieben sind.

Wie kommt das?

Für den Fahrkomfort eines Mercedes gibt es viele Gründe.

Einer ist dabei so wichtig wie der andere. Da ist zum Beispiel der großzügige, entspannende Raumkomfort, der in allen Details darauf ausgerichtet ist, dem Fahrer auch über längere Strecken die Ruhe und Kondition zu erhalten.

Da sind die ausgereiften Fahreigenschaften und die Leistungsreserven, die dem Fahrer zur Freude am Fahren auch die nötige Sicherheit geben.

Und da ist vor allem die sprichwörtliche Mercedes-Qualität, die dafür sorgt, daß das Fahrvergnügen nicht durch irgendwelche Material- oder Verarbeitungsmängel getrübt wird.

Gerade dieses Streben nach höchstmöglicher Qualität, das sich als oberstes Gebot durch alle Bereiche unseres Unternehmens zieht, hat den Mercedes-Stern zu einem Symhol für Qualität und Zuverlässigkeit werden lassen.

Ein Grund zur Freude ist aber auch der sichere Wert, der aus diesem Qualitätsanspruch resultiert und der Ihnen ebenso großen persönlichen wie ökonomischen Nutzen schenkt: Die Erfahrung zeigt, daß Sie selbst nach noch so vielen Jahren, die Sie mit Ihrem Mercedes auf angenebmste Weise verbracht haben, einen Wiederverkaufspreis erzielen, der den anderer Autos weit hinter sich läßt.

Und schließlich: Gibt es einen besseren Gradmesser der Fahrfreude als die Bereitschaft, auch beim nächsten Autokauf der Marke treu zu bleiben?

Neun von zehn Mercedes-Fahrern kaufen sich wieder einen Mercedes. Welche andere Automarke kann mit solchen Zahlen aufwarten? Ein souveräner Beweis dafür, daß die Freude am Fahren nur dann von Dauer ist, wenn die entsprechende Qualität dahintersteht. Und das Vertrauen der Kunden.



Daimler-Benz Aktiengesellschaft.

Elisabeth Noelle-Neumann: Kultureller Mittelpunkt mit dem Standortvorteil einer selbstbewußten Weltstadt

Berlin – Hauptstadt aus eigenem Rang

ls wir den Fragebogen für ein "Nah- und Fernbild" von Berlin vorbereiteten und unsere Fragen mit Probeinterviews in Berlin testeten, lernten wir als erstes, daß man nicht sagen durfte Bundesgebiet und West-Berlin". "Wieso", sagten die Berliner, "wir sind doch auch Bundesgebiet?"

Im Allensbacher Institut gerieten wir in Verlegenheit. Wie sollten wir dann die beiden Gebiete, in denen unsere Umfrage durchgeführt werden sollte, benennen? Wir wollten in Berlin erforschen, wie Berliner sich selbst sehen, das Nahbild, und im Bundesgehiet, wie man von dort aus Berlin sieht, das Fernhild. "Das ist doch ganz klar", belehrten uns unsere Berliner Gesprächspartner: "Westdeutschland heißt das, Berlin und Westdeutschland."

Mit dieser Erfahrung gehen wir bereits auf unser Thema zu: Für das unbefangene Selbstbewußtsein, das so gar nicht bemühte, sondern eingewachsene Selbstbewußtsein der Berliner wäre es ganz undenkbar, sich nicht als gleichsam mittendrin liegenden Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland zu sehen. Eine ziemlich nach Osten verschobene Insel Berlin? Das könnte für Leute von anderen Kontinenten, die einfach nur auf die Karte sehen, so wirken, aber das war ja nicht die Wirklichkeit einer Stadt, die Jahrhunderte hindurch die Hauptstadt von Preußen und die Hauptstadt von Deutschland war, das Zentrum

Westdeutschland, das hatte es von Berlin aus schon immer gegeben, ei-ne ganz besondere Beziehung zum Rheinland: Wohlhabender, reichlicher, geschmückt mit römischer Geschichte war dieser Westen. Aber das tat dem Selbstgefühl der Berliner keinen Ahbruch. Es ist nur wenige Wochen her, daß mir ein Berliner Arbeiter stolz erklärte: Aus dem Nichts ist Berlin errichtet worden, nichts weiter war da, kein Meer mit Hafen, kein See, kein großer Strom, einfach in den Sand gesetzt wurde Berlin. So ist die Kargheit, märkischer Sandboden

zu einem Teil des Stolzes geworden. Es möge niemand denken, das sei eine poetische Verklärung. "Wenn jemand sagt, Berlin wird auch in Zukunft immer etwas von einer Hauptstadt an sich haben, würden Sie dem zustimmen oder nicht?" lautete eine Frage an einen repräsentativen Querschnitt der Berliner Bevölkerung ab 16 Jahre mit 814 Interviews und an einen Querschnitt der Bevölkerung Westdeutschlands ab 16 Jahre mit 4225 Interviews. . Zustimmen" sagten die Berliner zu 72 Prozent, "nicht zustimmen": 13 Prozent. "Zustimmen" sagten die Westdeutschen zu 73 Prozent, "nicht zustimmen": 12 Prozent. Was ist das Hauptstädtische an Berlin?

Berichtet wird über zwei Umfragen in Berlin und in Westdeutschland, die der Senat von Berlin in Auftrag gegeben hat, eine Untersuchung, die ein Jahr dauerte, weil das Thema auf Neuland führte. In solchem Fall muß man in mehreren Stufen arbeiten: denn viele Fragen kommen erst auf, wenn man die Ergehnisse der ersten Umfrage hat. Zum Beispiel erfuhren wir von der ersten Umfrage im OktoDietrich Stobbe Versuche, Berlin zu sehen als eine Großstadt wie andere auch, Herstellung von Normalität sozusagen, Betonung von langer Zeit vernachlässigter Kommunalpolitik. Aus dieser Phase wurde die Erkenntnis gewonnen, daß "Normalität" in der besonderen Lage Berlins nicht ausreicht, daß ein solches Konzept ohne Anspruch auf Ausstrahlung von der Stadt selbst her gesehen eine in-trovertierte Haltung ("Nabelschau") begünstigt und zugleich nicht taugt, Menschen aus der Bundesrepublik

Von heute aus kann man verstehen, warum der Versuch, Berlin zu einer "ganz normalen Großstadt" umzufunktionieren, nicht nur die Nabelschau begünstigte, sondern wahrscheinlich sogar Krankheitssympto-me hervorrief: Stichwort "sterbende Stadt". Was ist eine "ganz normale", aber zugleich massiv subventionierte Stadt? Bestimmt keine Stadt mit Zu-

Das Stichwort "sterbende Stadt" wurde noch einmal in der neuen Untersuchung aufgenommen. Es wurde eine sogenannte Dialog-Frage ge-stellt: "Über die Lage Berlins unter-halten sich hier zwei. Welcher von beiden sagt eher das, was auch Sie denken?" Der eine sagt: "Ich glaube, West-Berlin ist eine sterbende Stadt. Die Wirtschaft lebt von Subventionen. Wer tüchtig ist, geht weg, zurück bleiben nur die Alten, die Kranken und die Aussteiger. Die Stadt hat einfach keine Zukunft." Der andere sagt: Ich glaube, die Berliner lassen sich nicht unterkriegen. Deshalb wird West-Berlin auch nicht sterben, im Gegenteil. Die besonderen Schwierigkeiten in West-Berlin machen die Stadt in ihrem Lebenswillen nur noch stärker.

Der ersten Ansicht, Berlin sterbende Stadt, stimmten zu: in Berlin 18 Prozent, in Westdeutschland 23 Prozent. Der zweiten Ansicht - die Schwierigkeiten machten den Berliner Lebenswillen nur stärker schlossen sich an: in Berlin 66 Pro-

zent, in Westdeutschland 63 Prozent. Schon zum zweiten Mal finden wir hier die Ansichten in Berlin und in Westdeutschland verblüffend ähnlich, überhaupt nicht so, als oh Berlin eine vom Bundesgehiet abgetrennte, 150 km östlich liegende Insel sei . . .

Es kann für Unternehmer nicht gleichgültig sein, mit was für einem Standort sie es zu tun haben: einer Stadt, die sich als sterbende Stadt sieht oder von außen gesehen wird, oder einer Stadt mit Lebenskraft und Optimismus, wobei nach allem, was die Situation Berlins in den letzten 45 Jahren ausgemacht hat, von einem oberflächlichen Optimismus nicht mehr die Rede sein kann. Wenn es überhaupt Tendenzen dazu gah, dann sind sie den Berlinern durch die Härte der Erfahrungen und durch die stete gegenwärtige Gefahr bestimmt ausgetrieben worden.

Die Antworten auf eine Frage, was eigentlich das Schöne an Berlin sei, enthalten einen sehr interessanten Hinweis. Die Frage lautete: "Einmal angenommen, ein Bekannter von Ihnen aus Westdeutschland fragt Sie, was eigentlich das Schöne an Berlin ist ... Was hat für Sie besondere Be-

Eine sichtbare und akzeptierte junge Generation gehört zu jenem Lebenswillen, von dem jeder dritte Berliner sagt: Lebenswillen - das ist das eigentlich Charakteristische, das Hauptstädtische an Berlin.

ber/November 1983, daß die Berliner und auch die Westdeutschen Berlin immer weiter als hauptstädtisch empfinden; bei der zweiten Umfrage im Juli 1984 konnten wir dann fragen: Was ist eigentlich das Hauptstädtische an Berlin, wie könnte man das beschreiben?"

Dies ist nicht die erste Allensbacher Untersuchung zum Nah- und Fernhild einer Stadt. Vor fünf Jahren hat Walter Wallmann das Nah- und Fernbild von Frankfurt am Main erkunden lassen und viele Pläne und Maßnahmen auf die Ergehnisse gestützt. Aber da war die Lage anders: Frankfurt hatte ein schweres Problem mit seinem Ruf. Da war die Situation von Berlin ganz anders.

Schon bei der Frankfurter Untersuchung fiel auf, daß Berlin eine große Attraktivität für die Bevölkerung der Bundesrepublik besaß. Auf die Frage, welche deutsche Großstadt man gern einmal besuchen würde, rangierte Berlin knapp hinter München auf dem zweiten Platz – ein Ergebnis, das sich jetzt wiederholt hat . . .

Das Ziel dieser Untersuchung berührt auf den ersten Blick merkwürdig. Es sollte geprüft werden, wie die Berliner sich selhst sehen und wie sie von Westdeutschland aus gesehen werden, um zu erfahren, mit welcher Idee in die Zukunft hinein Berlin weiterentwickelt werden sollte. Es war die Frage nach einem "Berlin-Kon-

Nach den Konzepten der fünfziger Jahre - Frontstadt Berlin, "Hauptstadt der Freiheit" – gab es das in den sechziger Jahren von Willy Brandt verfolgte Konzept: Berlin als Ort der-Aussöhnung zwischen der Bundesrepublik und dem Osten, um damit Ber-

lin seinen besonderen Rang zu geben.

Es folgten unter Klaus Schütz und

An der Spitze liegen vier Stücke Natur: 68 Prozent der Wannsee, 65 Prozent der Zoo, 65 Prozent der Grunewald und 54 Prozent der Botanische Garten. Dann folgt am fünften Platz ein Bauwerk, ein Berliner Symbol, die Gedächtniskirche: 49 Prozent. Aber noch mehr als zwei Fünftel, nämlich 43 Prozent, sagen, das Schöne an Berlin sei "gute Stimmung". Man kann so etwas auch bei nüchterner Betrachtung als wirt-schaftlichen Standortvorteil betrach-

Seit einiger Zeit ist ein Thema sehr in Mode gekommen, die Frage nach dem Nationalgefühl der Deutschen, nach dem Nationalstolz und nach der deutschen Identität. Nach den beiden Untersuchungen, über die hier be-richtet wird, liefert Berlin geradezu einen Schlüssel zum Verständnis.

Da ist einmal der erstaunliche Grad der Gemeinsamkeit zwischen Westdeutschland und Berlin, ausgedrückt in fast völliger Übereinstimmung der Antworten auf viele Fragen dieser Untersuchung - bei räumlicher Trennung seit fast 40 Jahren. Das Bekenntnis der westdeutschen Bevölkerung zu Berlin zeigt sich auch seit 1953 bei allen Fragen, die mit Geld zu tun haben: für Berlin zahlen? Immer gab es große Mehrheiten dafür.

1953 lautete die Allensbacher Frage: "Manche Leute sagen, es wird von Westdeutschland nur unnötig viel Geld nach Berlin gepumpt. Im Grunde könnten die Berliner viel mehr tun, um sich selbst zu helfen. Glauben Sie, diese Ansicht ist richtig oder nicht richtig?"

Etwas anders lautete die Frage 25 Jahren später, bei einer Allensbacher Umfrage 1978: "West-Berlin bekommt ja von der Bundesregierung finanzielle Hilfe. Man kann nun ver-

Im Auftrag des Regierenden Bürgermeisters das war zu jener Zeit Richard von Weizsäcker untersuchte das Institut für Demoskopie in Allensbach die **Bedeutung Berlins** im Bewußtsein der Westdeutschen und der Berliner. In einem Vortrag vor der Industrie- und Handelskammer zu Berlin faßte Elisabeth Noelle-Neumann gestern die wichtigsten Erkenntnisse ihrer umfassenden Analyse zusammen. Berlin besitzt nach wie vor das Erscheinungsbild einer Hauptstadt und bietet einen außerordentlich günstigen Boden für Aktivitäten der deutschen Wirtschaft. Die WELT druckt den Vortrag, unwesentlich gekürzt, im Wortlaut ab.

schiedener Meinung sein, oh die finanzielle Unterstützung für Berlin verstärkt werden soll oder nicht. Die einen sagen: Es ist ganz sinnlos, noch mehr Geld nach Berlin zu pumpen. Die anderen sagen: Je schwieriger die Lage ist, desto mehr Hilfe müssen wir den Berlinern schicken. Welcher Ansicht sind Sie?"

Die Ergebnisse der beiden Umfraen über die langen Jahre hinweg sind fast gleich. Etwa ein Fünftel der Westdeutschen zeigt Mißmut: Es wird unnötig viel Geld nach Berlin gepumpt (1953: 18 Prozent, 1978: 22 Prozent). Die Mehrheit, jeder zweite spricht für die Berlin-Hilfe: nicht sinnlos. Je schwieriger die Lage, desto mehr Hilfe müssen wir den Berlinern schicken: 49 Prozent 1953, 52 Prozent 1978. Ein Drittel blieb 1953 unentschieden, 1978 nur noch ein Viertel Die eindeutige Unterstützung, auch wo es ums Geld geht, und die Festigkeit dieser Einstellung-das ist das Bemerkenswerte.

Auch bei der hier berichteten Umfrage bestätigte sich das, mit einer sehr viel einfacheren Frage, so daß es auch weniger Unentschiedene gab. Die Frage lautete: "West-Berlin bekommt ja schon seit langem von der Bundesregierung finanzielle Hilfe. Jetzt wird überlegt, oh diese Hilfe verstärkt oder verringert werden soll. Was ist Ihre Meinung, sollte die Berlin-Hilfe verstärkt oder verringert werden?"

Nur 13 Prozent der Westdeutschen benutzen die Gelegenheit, für Einsparungen zu plädieren: "Berlin-Hilfe verringern". 50 Prozent sagen: "Lassen, wie sie ist", 24 Prozent möchten die Berlin-Hilfe verstärkt sehen. Zusammen 74 Prozent positive Stimmen. Dies ist auch kein parteipoliti-Streitthema: Verstärkung der Berlin-Hilfe sind 22 Prozent der SPD-Anhänger, 27 Prozent der CDU/CSU-Anhänger, 32 Prozent der FDP-Anhänger und 33 Prozent der Anhänger der Grü-

Wenn man sich an das kummervoll-bedrückte Selbstgefühl der Bundesbürger gewöhnt hat, dann ist das Selbstbewußtsein der Berliner um so hinreißender. Das soll mit drei erfundenen Geschichten, die im Interview in Frageform gekleidet wurden, illustriert werden. Eine dieser Fragen lautete: "Angenommen, ein amerikanischer Bestseller-Autor möchte in fünf Bänden über die fünf interessantesten Städte Europas schreiben. Über welche von diesen hier sollte er nach ihrer Meinung berichten?" Die

Liste enthielt 14 Städtenamen. "Über Berlin" sagen 83 Prozent der Berliner im Vollgefühl der Interessantheit und Besonderheiten ihrer Stadt. Paris, London, Rom, diese Hauptstädte folgen in deutlichem Abstand auf Platz 2 (Paris 66 Prozent), 3 (London 51 Prozent) und 4 (Rom 49 Prozent); die nächste deutsche Stadt nach Berlin, München, folgt erst auf

Platz 8: 26 Prozent ... Die meisten Menschen freunden



sich mit der Stadt an, in der sie leben. Aber die Berliner übertreffen wieder die Großstädter Westdeutschlands. Leben Sie gern hier in West-Berlin. oder würden Sie lieber woanders leben?" hieß die Frage, und entsprechend wurde sie in Westdeutschland gestellt. In Frankfurt am Main sagten 71 Prozent "lebe gern in Frankfurt", im Durchschnitt der Großstädte Westdeutschlands sagen 76 Prozent "lebe gern hier in . . . In Berlin sa-

gen 84 Prozent "lebe gern hier". "Wenn ein junger Mensch mal für einige Zeit von Westdeutschland nach Berlin geht, ist das dann für seine Zukunft günstig oder nicht so günstig?" wurde gefragt. 64 Prozent der Berliner sagen selbstsicher: "günstig", "nicht so günstig" 8 Prozent der Rest ist unentschieden. Hier bei dieser Frage zögern die Westdeutschen: 33 Prozent "günstig", 15 Prozent "nicht so günstig", 52 Prozent haben das Gefühl, sie könnten diese Frage nicht beantworten.

Eine Krise des Identitätsgefühls, oft für die Bevölkerung der Bundesrepublik diagnostiziert, gibt es für die Berliner offenbar nicht. Man erklärt oft die Krise des deutschen Identitätsgefühls mit dem gebrochenen Verhältnis zur Geschichte. Die Geschichte, das ist tatsächlich etwas anderes für die Berliner - darin liegt viel von ihrem Selbstbewußtsein begrün-

"Berlin wird immer etwas von einer Hauptstadt behalten" sagten, wie eingangs berichtet, 72 Prozent der Berliner, und auf die anschließende Frage, was denn eigentlich das Hauptstädtische an Berlin sei, antworten 49 Prozent "der Kurfürstendamm". Aber nicht viel weniger, 43 Prozent: Das Hauptstädtische an Berlin-das seien die Schlösser, die Siegessäule, das Brandenburger Tor. Das ist Geschichte, und das sind die Abzeichen einer Hauptstadt: Wie sonst kämen Schlösser, Siegessäule, Brandenburger Tor dorthin?

Im Interview wurden acht verschiedene Beschreibungen Berlins vorgelegt mit der Frage, welche davon das Charakteristische an Berlin gut treffen, welchen man zustimme. Auf den ersten Platz rückte bei diesem Test, von 82 Prozent der Berliner als treffend empfunden: "Berlin ist ein kultureller Mittelpunkt. International anerkannt sind seine Museen, zum Beispiel in Dahlem oder die Neue Nationalgalerie. Viele Ausstel. lungen fördern vor allem die moderne Kunst. Auch im Bereich der Musik ist Berlin führend, mit den Philharmonikern unter Karajan, mit der Deutschen Oper und den Musical-Aufführungen im Theater des Westens, und auch bei Rock- und Popmusik. Besondere Anziehungspunkte sind die Schaubühne am Lehniner Platz und jedes Frühjahr die Internationalen Filmfestspiele. Darüber hinaus finden häufig Kabarett-Aufführungen oder Veranstaltungen des Kindertheaters statt. Berühmt sind neben

dem Schiller-Theater auch die alternativen Kleinkunstbühnen oder Kellertheater." Kultureller Mittelpunkt der gegenwärtige Stolz Berlins.

Aber schon auf dem zweiten Platz liegt das geschichtliche Selbstverständnis. Im Interview war es folgendermaßen umschrieben: "Berlin war Jahrhunderte hindurch der Mittelpunkt der deutschen Geschichte. erhielt es den Charakter einer Großstadt von europäischem Format und wurde zu Anfang des 19. Jahrhunderts Mittelpunkt des geistigen Lebens. Später als Zentrum Preußens und dann unter Wilhelm L als Reichshauptstadt spiegelte es den ganzen Glanz eines Deutschland, das unter Bismarck zur Weltmacht aufgestiegen war. Aus dieser Zeit stammen das Reichstagsgebäude und die Kaf-ser-Wilhelm-Gedächtniskirche. In den zwanziger Jahren erlehte Berlin noch einmal eine Blüte als Weltstadt und Zentrum der jungen Republik." So sehen 74 Prozent der Berliner ihre

Bei der Frage: Was ist das Hauptstädtische an Berlin, auf die wir immer wieder zurückkommen, schiebt sich ein Element in die Spitzengruppe, das tatsächlich viel zum Flair von Berlin beiträgt. Menschen aus aller Herren Länder treffe man dort, sagen 37 Prozent, nur wenige Prozent weniger als die Hinweise auf das Nachtleben (40 Prozent) oder die "Lokale, Restaurants, Kneipen" (44 Prozent) zur Erklärung des hauptstädtischen Wesens von Berlin.

"Menschen aus aller Herren Ländern": In der Tat, Hauptstädte sind charakterisiert durch das Internationale, und die Berliner beziehen da alles ein: die Türken, die ausländischen Arbeiter gehören zum internationalen Element der Stadt wie die Angehörigen der Schutzmächte: die Amerikaner, Engländer, Franzosen, und ebenso die geopolitische Lage: Die Berliner sehen sich zu 72 Prozent als europäisches Zentrum und zu 69 Prozent als Umschlagplatz, Mittler zwischen Ost und West.

Trotz mannigfacher besonderer Belastungen wird aus diesem Grund Ausländerfeindlichkeit in Berlin keine rechte Resonanz finden. Jeder vierte Berliner erklärt, daß er häufiger mal mit Türken zusammenkomme und sich mit ihnen unterhalte; dabei gibt es zwischen Männern und Frauen, sozialen Schichten und den Altersgruppen von 16 bis 60 Jahren

kaum einen Unterschied. Auch Amerikafeindlichkeit kann in Berlin keinen Nährboden finden. Zur Illustration wieder eine in eine Erzählung eingekleidete demoskopische Frage aus dem Berliner Interview: "Einmal angenommen, Sie gehen mit jemanden in ein Gartenlokal, um dort etwas zu trinken. Sie müssen aber feststellen, daß alle Tische besetzt sind. An dem Tisch mit den beiden amerikanischen Soldaten sind noch Plätze frei. Was würden Sie vermutlich tun? Würden Sie sich da-

der Männer, 76 Prozent der Frauen antworten: "Dazusetzen", "eher nicht": 17 Prozent der Männer. 15 Prozent der Frauen...

Es ist klar, daß Toleranz zu einer Großstadt gehört. Das zeigt sich auch im Verhälfnis der Berliner Bevölkerung zur alternativen Szene - obgleich sich da auch manche Belastungsprobe in den Umfrageergeb-nissen andeutet. Eine Frage lautete: Wenn Sie einmal an die Alternative Liste hier denken - würden Sie sagen, daß die Alternative Liste für die Politik hier in Berlin eher eine Bereicherung ist, oder ist sie eher eine Gefahr?" Eher eine Bereicherung" sagen 49 Prozent der Berliner, "eher eine Gefahr" 28 Prozent.

In jedem zweiten Interview wurde etwas anders formuliert: "Man hört ja manchmal die Meinung, für Westdeutschland mögen die Grünen und Alternativen ja ganz niitzlich sein. Für Berlin dagegen mit seiner schwierigen Lage sind sie gefährlich. Würden Sie das auch sagen oder nicht?" Die Antworten verschieben sich gegenüber der ersten Formulierung nur um etwa 3 Prozent: Bedenken gegenüber den Alternativen und ihrer Rolle in Berlin äußern 32 Prozent, "würde ich nicht sagen" antwor-ten 47 Prozent.

Schließlich eine letzte Frage, weni-ger politisch, eher atmosphärisch und kulturell im Anstrich: "Hier unterhalten sich zwei über die alternative Szene in Berlin. Wer von beiden sagt eher das, was auch Sie denken?"

Der eine sagt: "Es ist gut, daß es in Berlin die alternative Szene gibt. Denn von ihr kommen oft intereressante Ideen und Anregungen, die der Jugend in Berlin Selbstbewußtsein und Wir-Gefühl geben." 44 Prozent der Berliner, 73 Prozent der unter 30iährigen stimmen zu.

Der andere sagt: "Das sehe ich an-ders. Die alternative Szene wirft ein schlechtes Licht auf Berlin. Dort versammeln sich nur Radikale und Leute, die nicht arbeiten wollen." 35 Prozent der Berliner stimmen zu. 44 Prozent Zustimmung zu 35 Prozent Ab-

Auch wenn geteilte Ansichten und Empfindungen deutlich in diesen Ergebnissen sichtbar werden, so erkennt man doch auch in den Mehrheitsverhältnissen den Willen zur Toleranz, es soll jeder nach seiner Fasson selig werden, und insbesondere junge Leute sollten nicht gegängelt

Es ist aber nicht nur ein Tolerieren. was das Verhältnis der Bevölkerung zur alternativen Szene bestimmt, sondem es ist ein Annehmen der jungen Berliner Generation. Hat man in den siebziger Jahren nicht häufiger gehört, Berlin sei eine Stadt der alte Leute? War das nicht auch ein Bestandteil des Klischees "Berlin – sterbende Stadt"?...

57 Prozent der Berliner finden Berlin folgendermaßen richtig beschrieben: "Berlin ist eine junge Stadt: Viele junge Menschen fühlen sich von Berlin angezogen, kommen zu kurzen Besuchen hierher oder auch, um auf Dauer hier zu leben. Die Ideen junger Menschen in Berlin strahlen oft auf Westdeutschland aus, oh man nun die Bildende Kunst, Literatur,

Wirtschaft Berlins hat einen wesent chen Anteil an der wutschaftlichen Leistung der Bundesrepublik. Vor allem ist auch der Export Berlingr Wa-ren ein bedeutender Wirtschaftsfak-tor. Handel, Handwerk und Kleingewerbe bilden eine sichere Grundle für die wirtschaftliche Stabilität der Stadt. - Wenn jemand Berlin so beschreibt, würden Sie dem zustimmen oder nicht zustimmen?" 60 Prozent stimmen zu, die jungen Leute allerdings nur zu 36 Prozent.

Vor allem aber trägt das Bild Industriestadt Berlin" weniger als die anderen Berliner Perspektiven zum Enthusiasmus für Berlin bei. Wie erfahrt man so etwas? Mit einer Methode, die in der Fachsprache "Feldexperiment" beißt. Verschiedene repräsentative Querschnifte in Berlin und im Bundesgehiet erhielten im ersten Teil des Interviews Berlin verschieden vorgestellt: als Kulturzentrum Berlin vor dem Hintergrund der gro-Ben Geschichte, als euorpäisches Zentrum, Mittler zwischen Ost und West, als junge Stadt, els größte deutsche Industriestadt. Unmittelbar anschließend im Interview folgten dann einheitlich Fragen, mit denen sich der Enthusiasmus für Betlin messen läßt: Wie gut gefällt Ihnen Berlin? Wieviel Berliner sind mit ihrer Stadt sehr zufrieden? Wieviel Westdeutsche würden gern in Berlin leben? usw.

Das Ergebnis: Am enthusiastischsten fallen die Antworten auf die nachfolgenden Fragen aus, wenn Berlin auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte vorgestellt worden ist. Umgekehrt fallen die Antworten deutlich zurück, wenn Berlin als größte deutsche Industriestadt ins Blickfeld gerückt wurde. Die Folgerung: Eine blühende Industrie gehört ganz bestimmt zum Berliner Bild. aber verständlicherweise ist es besser, die Scheinwerfer auf Brandenburger Tor, Charlottenburger Schloß und Siegessäule zu richten.

Was wirtschaftlich wichtiger ist, als mit dem Etikett "Berlin - größte deutsche Industriestadt" Sympathie zu werben, ist der schon erwähnte Standortvorteil einer selbstbewußten Weltstadt, in der man gern lebt und mit einer selbstbewußten aktiven Bevölkerung. Kann man nachweisen, daß die Berliner etwas Besonderes sind? Ja. das kann man, wenn man vergleicht, was die Berliner selbst über sich sagen und was die übrigen Bewohner von Städten mit 500 000 Einwohnern und mehr in Westdeutschland sagen.

"Ich übernehme gern Verantworhing", sagen Großstädter aus westdeutschen Städten mit 500 000 und mehr Einwohnern zu 42 Prozent, die Berliner zu 49 Prozent.

Es macht mir Spall, andere Menschen von meiner Meinung zu überzeugen", sagen die Großstädter in Westdeutschland zu 32 Prozent, die Berliner zu 41 Prozent.

"Ich merke öfter, daß sich andere nach mir richten", - die Großstädter in Westdeutschland: 25 Prozent, Berliner: 31 Prozent.

Man denkt an den wichtigen, von der Demoskopie nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Selbstvertrauen und Optimismus. Darum emp-

Aber wie - wenn nicht aus dem einfach aufrechterhaltenen Bewußtsein von nationaler Einheit könnte man die geradezu verblüffende Übereinstimmung von Westdeutschen und Berlinern erklären?

oder auch die Politik nimmt. Und sicherlich bestimmen neue Ideen heute in Berlin die Altstadtsanierung und die Neubauten. Junge Menschen sind es auch, die in der alternativen Szene wirken und hier in Kunst und Kultur neue Wege gehen, die weltweite Aufmerksamkeit finden. Junge Menschen beleben das Straßenbild und setzen mit ihrem eigenen Lebensstil neue Akzente. In Berlin hat die Jugend eine Zukunft. - Wenn jemand Berlin so beschreibt, würden Sie dem zustimmen oder nicht zu-

Daß dies nicht nur ein Wunschbild ist, sondern Realität, zeigt sich an der überdurchschnittlichen Zustimmung der unter 30jährigen Berliner: 57 Prozent im Durchschnitt, 66 Prozent der jungen Generation sehen Berlin als eine junge Stadt. Warum Statistik und Lebensgefühl auseinanderfallen. läßt sich gut erklären: Junge Menschen sind viel mehr unterwegs als alte. Sie unternehmen mehr, junge Menschen sind viel sichtbarer als alte. Aber außerdem gehört es zum Le-benswillen, eine sichtbare und akzeptierte junge Generation, zu jenem Lebenswillen, von dem gut jeder dritte Berliner sagt: Lebenswillen - das ist das eigentlich Charakteristische, das Hauptstädtische an Berlin . . .

In den Test einbezogen war auch das Wirtschaftliche. Dieses Berlin-Bild wurde folgendermaßen beschrieben: Berlin ist die größte deutsche Industriestadt. Firmen der Elektroindustrie und des Maschinenbaus wie Siemens, AEG, Telefunken, Borsig, Osram, Philips und BMW aber auch andere Zweige wie Schering oder das KaDeWe, große Zeitungen und Verlage, große Ausstellungen wie die Funkausstellung oder die Grüne Woche sind weltbekannt. Die

fand ich auch die Berichte vom Antrittsbesuch des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Diepgen, in Washington D. C. als sehr charakteristisch: Der Leiter der Zentraleuropaabteilung im State Department, John Kornhlum, sagte: Da sei endlich mal jemand aus Deutschland erschienen ohne Klagelied, ohne Sorgenfalten, sondern Zuversicht ausstrahlend. Sehr berlinerisch.

Kann man in einer Beschäftigung mit einer Berlin-Untersuchung wirklich einen Schlüssel zum Verständnis des deutschen Nationalgefühls finden? Die feierliche Vorstellung: "Berlin - ein Symbol für die deutsche Einheit" ist nicht das liebste Selbstbild der Berliner für ihre Stadt. 60 Prozent stimmen zu, aber 74 Prozent stimmen zu, wenn Berlin auf dem großen historischen Hintergrund beschrieben wird, und sogar 82 Prozent, wenn Berlin als kultureller Mittelpunkt vorgestellt wird. Vielleicht ist "Symbol für die deutsche Einheit" vielen Berlinern zu pathetisch. Aber wie - wenn nicht aus dem einfach aufrechterhaltenen Bewußtsein von nationaler Einheit könnte man dann die gerdezu verblüffende Übereinstimmung in so vielen Aussagen der Bevölkerung von Westdeutschen und Berlinern erklären . . .?

Für Berlin gab es nach 1945 nur ein Entweder - Oder". Entweder: Versuch, eine Stadt zu werden wie andere auch, eine ganz normale Stadt. Oder aber: Ein entschiedenes Sichzur-Wehr-Setzen: Wir sind als Hauptstadt gestürzt worden, gestürzt worden bis zur Zerteilung, aber wir hleiben die einmalige Stadt, eine Hauptstadt mit eigenem Hang. Die Berliner haben das zweite gewählt, und die Westdeutschen haben sie darin bestä-

AUBE ACH

2 2 (1 1) 4 1 (1 1)

Stuttgart - Dortmund Hamburg - Bielefeld

#### DIE SPIELE

Düsseldorf - München 0:2 (0:9) Düsseldorf: Greiner - Zewe - Edvaldsson, Bunte – Bockenfeld, Bommer, Fach, Dusend (80. Fleer), Weiki –
Thiele (31. Grabotin), Holmquist. –
Minchen: Aumann – Augenthaler –
Durnberger, Eder – Dremmler, Matthäus, Beierlorzer (46. Hoenes),
Nachtweih, Willman – Rummentone Machtweih, Willmer - Rummenigge (74. Kög!), Wohlfahrt. - Schiedsrichter: Niebergall (Rammelsbach). - Tore: 0:1 Zewe (67., Eigentor), 0:2 Wohlfahrt (77.). - Zuschauer: 37 000.

Frankfurt - Uerdingen 2:2 (3:8) Frankfurt - Uerdingen 2:2 (3:0)
Frankfurt: Pahl - Kroth - Körbei, Kraz - Sievers, Mohr, Berthold, Falkenmayer, Trieb - Müller, Svensson (75. Krämer) - Uerdingen: Vollack - Herget - Wöhrlin, van de Loo - Klinger, Whinkel, Fellzer (46. Gulich), F. Funkel, Raschid - Schäfer (75. Brinkmann), Loontiens. - Schiedurichter: Osmers (Bremen). - Tare: 1:0 Herget (24., Eigentor), 2:0 Berthold (28.), 3:0 Mohr (43.), 3:1 Schäfer (48.), 8:2 F. Funkel (53.). - Zuschaner: 20 000. - Gelibe Karten: Kraaz, Herget (3), Feilzer (2), Wöhrlin (2).

Stuttgårt – Dortmund 2:0 (1:0) Stattgart - Dortmund 2:8 (1:8)
Stattgart: Roleder - Makan (46.
Kempe) - B. Förster, K.-H. Förster,
Müller - Schäfer, Niedermayer, Allgöwer, Sigurvinsson - Claesen, Klinsmann (81. Reichert), - Dortmund: Immel - Rüßmann - Storck, Egii - Bittcher, Koch (55. Dreßel), Schüler, Anderbrügge - Simmes, Wegmann (46.
Pagelsdorf), Klotz - Schiedsrichter:
Matheis (Rodalben-Neuhof). - Tore:
1:0 Schäfer (15.), 2:0 Kempe (81.). Zuschauer: 18 000.

Hamburg - Bielefeld 4:0 (3:0) Hamburg - Bielefeld 4:8 (3:8)

Hamburg: Stein - Jakobs - Kaliz,
Schröder, Wehmeyer - Schuhmann,
Rolff, Magath, von Heesen - Wuttke
(71. Steffen), McGhee. - Bielefeld:
Kneib - Eilguth - Schnier, Hupe - Foda, Borchers, Rautiainen, Kühlhorn
(35. Breski), Pohl - Reich, Kemper. Schiedsrichter: Jupe (Mühltal), - Tore:
1:0 McGhee (10.), 2:0 Wehmeyer (26.),
3:0 von Heesen (30.), 4:0 von Heesen
(66.), - Zuschauer: 9000.

Schalke - Bremen 2:2 (1:1) Schalke - Bremen 2:2 (1:1)
Schalke: Junghans - Dietz Kleppinger, Schipper - Jakobs, Opitz,
Diersen, Memering (83, Stichler), Thon
- Schatzschneider, Täuber. - Bremen:
Burdenski - Pezzey - Schaaf, Otten Kutzop, Sidko, Mohimann, Okudera,
Meier (69, Hermann) - Völler, Neubarth. - Schledsrichter: Scheuerer
(München). - Tore; 1:0 Thon (35.), 1:1
Neubarth (45.), 2:1 Täuber (56, Foulelfmeter), 2:2 Völler (57.), - Zuschaner:
20 000. - Gelbe Karte: Täuber.

Leverkusen - Karlsruhe 4:1 (1:1) Leveriusen: Vollborn - Bast - Ge-schlecht: Gelsdorf - Winkingfer, Rö-ber, Tscha, Hörster, Wojtowicz (86, Ze-chel) - Schreier (87, Reinhardt), Waas Bartsruhe: Fuhr - Theiss - Roth,
 Becker - Nadu, Boysen, Dittus (80.
 Walz), Keim, Löw - Günther, Künast. (77. Harfurth). — Schiedsrichter: Ho-reis (Buchholz). — Tore: 1:0 Röber (10.), 1:1 Becker (28.), 2:1 Winkinofer (64.), 3:1



#### **VORSCHAU**

Freitag, 19. Oktober, 20.00 Uhr Braunschweig – Bochum
Klautern – Leverkusen
Uerdingen – Schalke
Samstag, 29. Oktober, 15.30 Uhr:
Bremen – Hamburg
Bielefeld – Mgladbach
Stuttgart – Mannheim
(O Köln – Düsseldorf München – Frankfurt

# Dettmar Cramer, der Streicheleinheiten für die Profis liebt, stauchte seine Spieler zusammen

Von ULRICH DOST

Die lauten Töne mag er nicht, und schon gar nicht kann er es leiden, wenn jemand nicht seinen Verstand gebraucht. Dettmar Cramer (59), der sich gerne Fußball-Professor nennen läßt, verfällt deshalb sehr häufig ins Philosophieren. Dann sagt er Sätze wie diesen: "Wenn man älter geworden ist, überlegt man, was man sagt und wann man etwas sagt." Sehr oft hat er seine Umwelt mit Sprüchen allein gelassen, Interpretationen sind nicht mehr seine Sache. Doch zum ersten Mal hat Cramer jetzt haargenau das ausgedrückt, was sich in der letzten Woche bei Bayer 04 Leverkusen abgespielt hat: Cramer ist älter geworden, er hat sich überlegt was er sagt, und er glaubte, daß der Zeitpunkt jetzt gekommen sei.

Bislang-nahm er seine Spieler, die sich das Etikett "Profis mit Herz" vom Verein anheften ließen, noch immer in Schutz. Erst recht in der Offentlichkeit und auch bei Mannschafts-Besprechungen. Wie auch immer, die "Profis mit Herz" haben es zu schätzen gewußt, daß sie es mit einem Mann zu tun haben, der neben viel Sachverstand viel Herz besitzt. Diese Schonzeit scheint vorbei. Vor dem Spiel gegen Karlsruhe hielt Cramer vor der Mannschaft eine flammende Rede, die an Deutlichkeit und Ernsthaftigkeit nichts vermissen ließ. Erst hat er sie alle gemeinsam angesprochen, die Herren Profis, die in Leverkusen wirklich nicht schlecht verdienen. Noch nie, so Cramer, sei einer von ihnen auf die Idee gekommen, von der Prämie freiwillig einen Teil zurückzugeben, wenn es trotz schwacher Leistung einen Sieg und damit Geld gab. Cramer: "Ihr müßt für gutes Geld auch gute Arbeit lei-

Und noch ein Novum: Der Trainer kritisierte einzelne Spieler. Vor versammelter Mannschaft nahm er sich besonders zwei heraus: Torwart Rüdiger Vollborn (21) und Nationalspieler Herbert Waas (21), bislang sein Lieblingsschüler. Torwart Vollborn, der in dieser Saison eher wie ein Zappelphilipp in seinem Tor herumirrt, mußte sich anhören: Wenn er der Situation nervlich nicht gewachsen sei, dann müsse er halt den Beruf wechseln. Und Waas mußte diesen Cramer-Vorwurf verdauen: Da alle Spieler aufgefordert seien, zu laufen und zu kämpfen, gelte dies such für den Nationalspieler Waas, der sich kaum bewege und dauernd nur über Gegenspieler und Schiedsrichter lamentiere. So hart hat Cramer die Profis mit Herz" noch nie angefaßt. Denen ist das Herz vor Schreck in die Hose gerutscht. Cramer: "Bei uns war es viel zu ruhig und harmonisch." Nun hat er selbst den Streit vom Zaune gebrochen und damit Erfolg gehabt. Waas machte gegen Karlsruhe sein bestes Saisonspiel, und auch Vollborn schien den Ernst der Lage begriffen zu haben. Mit Streicheleinheiten tut man den Profis offenbar



keinen Gefallen, eine Standpauke bewirkt meistens mehr. Cramer ist älter worden, er überlegt, was er sagt, und er hat den richtigen Zeitpunkt

Einer, der gerne den Mund voll-nimmt, der keine Gelegenheit ausläßt, um sich selbst in den Vordergrund zu stellen, ist Jean-Marie Pfaff (30). In der Mannschaft des FC Bayern München hat der Belgier deshalb kaum noch Freunde. Was den Torwart nicht daran hindert, sich und seine Klasse dennoch pausenlos anzupreisen. Erst in der letzten Woche hat er gesagt: "Wenn ich nicht bald wieder die Nummer eins im Bayern-Tor bin, verlasse ich den Verein."

Der belgische Nationaltorwart hat derzeit wirklich schlechte Karten, Nach seiner Leistenoperation und dem Autounfall, bei dem eine Nonne tödlich verletzt wurde, fand Pfaff nur sehr schwer wieder Anschluß. Vor allem deshalb, weil sich sein Stellvertreter Raimond Anmann (21), der

heute Geburtstag feiert, mit hervorragenden Leistungen in die Mannschaft gespielt hat. Jean-Marie Pfaff sitzt deshalb, wie am Mittwoch in Düsseldorf, nur auf der Reservebank. Das schmerzt einen wie ihn, der von sich selbst überzeugt ist und die Selbstdarstellung so sehr benötigt.

المكذاحة لأجل

Pfaff nur ein Reservespieler - da ist der Konflikt programmiert, so müßte man meinen. Doch gestern, einen Tag nach dem Spiel in Düsseldorf, schlug der Torwart völlig ungewohnte Töne an: "Da muß man durch, auch wenn es hart ist. Man muß Schlimmeres im Leben durchmachen. Das geht vorbei. Ich kann nicht erwarten, daß der Trainer mich sofort aufstellt. Schließlich habe ich eine schwere Operation hinter mir." Und weiter: "Ich habe mich extra auf die Bank gesetzt, damit Bayern keinen Ersatztorwart kaufen muß. Derzeit läuft doch alles gut für Bayern. Wir spielen nicht gut, aber wir gewinnen." Ein versöhnlicher Jean-Marie Pfaff also, der keine Forderungen stellt, der sich einsich-



Es ist oft so, dcB Gestik und die Worte, dle nunter ous dem lunde fließen, entlarven: Jean-Marie Pfaff, der besten Torwarte der im Abselts. Nachdenklich,

nögelkavend. Aber munter behauptet er, das sei schon alles in Ordnung, wohl. Der Belgier am Ende einer großen Karriere,. verd rängt von einem 21 jährigen Mann namens FOTO: SCHMIOT

chend sein will? So kennt man den

Was ist mit ihm passiert? In Düssel-

dorf sagte Trainer Udo Lattek (49):

"Ich habe mit ihm gesprochen. Jetzt

glaube ich, daß er die Situation ak-

zeptiert." Was der Trainer nicht sagt,

ist dies: Dem Belgier wurde ebenfalls

unmißverständlich klargemacht, daß

er den Verein verlassen könne, wenn

er weiterhin aufmüpfig sei und For-

derungen stelle. Das hat den Belgier

beeindruckt, schließlich verdient er

bei den Bayern gutes Geld. Und dar-

auf will er nicht verzichten. Deshalb

also gibt es neuerdings einen Jean-

Marie Pfaff, der einsichtig geworden

Auf Fürsprache aus der Mann-

schaft kann Pfaff nicht rechnen. Er

hat nur eine Chance: Er muß warten.

bis Aumann verietzt wird oder meh-

rere Fehler begeht. Noch in Düssel-

dorf nämlich sagte Klaus Augentha-

ler (27): "Ich gehe davon aus, daß

Raimond Aumann bestimmt noch die

beiden nächsten Spiele im Tor steht."

Selbst der belgische Nationaltorwart

Guy Thiis (54) verzichtete auf Pfaff

für Belgiens Weltmeisterschafts-Qua-

lifikationsspiel gegen Albanien. Ein harter Schlag für Pfaff, der es bislang

auf 45 Ländersniele brachte. Doch

auch für den Nationaltrainer zeigt er

Verständnis. Er sagt: "leh bin erst

jetzt wieder gesund und topfit. Nun

warte ich auf meine Chance." Auch

wenn er dabei jeden Tag vor Zorn

platzen möchte, er wird den Ärger

herunterschlucken müssen, und er

In Hamburg hat Wolfram Wnttke

(22) beim 4:0 über Bielefeld wieder

einmal schlecht gespielt. Aus drei Me-

tern traf er das leere Tor nicht. Er

sagt: "Wenn ich zur Rückrunde kei-

nen Stammplatz habe, suche ich mir

einen anderen Klub. Schaffe ich in

dieser Salson nicht den großen

Durchbruch, werde ich Amateur."

Schlimm genug, daß sich jemand mit

22 Jahren schon so hängenläßt. Als

Enischuldigung für seine schwachen

Leistungen führt er an: "Wenn ich

einmal zu Beginn der Woche das Ge-

fühl hätte, am Samstag dabeizusein.

dann würde ich ruhiger und gelasse-

ner in das Spiel gehen." Profis und

ihre Psyche - ein unerforschtes Ge-

Rudi Völler (24), der Bremer Torjä-

ger. hat nach 458 Minuten wieder ein-

mal ein Tor erzielt. Er schaffte den

Ausgleich zum 2:2 in Gelsenkirchen.

Gerade die Fürsprache von Teamchef

Franz Beckenbaner (39), so der Bre-

mer, habe ihn nicht verzweifeln las-

sen. Nun sei er körperlich und geistig

wieder vollkommen hergestellt, um

im Ländersniel gegen die Schweden

am Mittwoch in Köln bestehen zu

Es ist hait oft nicht leicht für die

Trainer, die richtise Methode zu wäh-

len: Streicheleinheiten oder Stand-

pauke. Siehe Leverkusen, siehe Pfaff,

siehe Wuttke oder Völler.

redseligen Belgier keineswegs.

## Krieg der **Funktionäre**

FÜNFKAMPF

Der Krieg der Funktionäre bei den Modernen Fünskämpsern findet im stillen Kämmerlein statt. Die Öffentlichkeit wird beim außerordentlichen Verbandstag am Samstag in Frankfurt nach einem Vorstandsbeschluß ausgeschlossen. Vielleicht war es ohnehin die letzte Entscheidung des Präsidiums um Walter Grein (57), der für sich und seine Getreuen eine Abwahl befürchten muß. "Wenn alles so bleibt, wie es zwei Tage vor dem Verbandstag aussieht, hat die Opposition die Mehrheit", sagt Grein, seit zwölf Jahren Präsident des Deutschen Verbandes für Modernen Fünskampf

Die Opposition, das sind die Landesverbände aus Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Berlin und Bayern, die den Vorstand und Bundestrainer Herbert Rieden für das schwache Abschneiden der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spiclen in Los Angeles und eine "schwarze Kasse" mit 166 000 Mark zur Verantwortung ziehen und selbst die Macht übernehmen wollen.

Die Opposition um den hessischen Landesverbands-Vorsitzenden Klaus Schormann hat gute Karten. Seit 1978 hetzen Herbert Rieden und seine Aktiven einem großen internationalen Erfolg hinterher - vergebens. Und bei der "schwarzen Kasse" mit Spenden und sonstigen Zuwendungen von Privatpersonen gesteht selhst Präsident Grein, daß er in einer "sehr schwachen Position" ist. Das Konto wurde bei den Geldgebern im Bundesinnenministerium nicht angeführt,

#### **TISCHTENNIS**

## Lob für eine **Niederlage**

Verloren und doch gewonnen. So lautete in der Nacht zum Donnerstag im slowakischen Rosenberg das Fazit von Cheftrainer Charles Roesch. Im 16. Duell gegen die CSSR seit 1967 gab es zwar für die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft die 16. Niederlage und zum zehnten Mal ein 3:4, doch der Trainer klopfte den Verlierern auf die Schultern: "Wenn man gegen so starke Leute nur knapp ver-liert, ist das sehr gut, dann tun auch Viederlagen nicht so weh.

Da lag die deutsche Mannschaft die sich zum Saison-Auftakt am 19. September mit dem 6:1 gegen die Niederlande den Klassenerhalt in der Europaliga so gut wie gesichert hat schon 1:3 zurück und kämpste endlich einmal. Und wie! Da riskierte Roesch mit der Kombination Susanne Wenzel/Georg Böhm alles - und gewann. Die beiden Saarbrücker brachten zum Entsetzen der 650 Zuschauer das Kunststück fertig, die Vize-Europameister Marie Hrachova/-Jindrich Pansky 21:18 und nach 13:4-Führung 22:20 zu bezwingen.

Roesch verzichtete auf den Einsatz on Jürgen Rebel, der an der Seite von Susanne Wenzel zweimal Jugend-Europameister geworden war. Der Franzose wollte Böhm sich durchbeißen lassen. "Wer ein großer Spieler werden oder sein will, muß auch vier Spiele durchstehen. Böhm kann das, wie er heute bewiesen hat", freute sich der Cheftrainer über Kampf und Einsatz des deutschen Meisters. Roesch: "Unsere Mannschaft hat sich trotz der Niederlage gut verkauft und sehr gut gespielt. Gebt mir noch ein hißchen Zeit, dann wird es noch besser." Zu den nächsten Spielen soll auch wieder der deutsche Rekordmeister Wilfried Lieck herangezogen werden.

KER, SCHREIBT UBER DIE Am Anfang war die Tat, ühersetzte der des Studierens überdrüssige Dr. Faust einmal anders den Beginn der Schöpfungsgeschichte. "Regel, Methode und rationale Systematik werden zurückgewiesen - das ist das Selbstvertrauen, das wir von der Tatverherrlichung des Sturms und Drangs her kennen", kom-

mentierte der Kunsthistoriker

Werner Hofmann den künstlerischen Aufstand der "Fauves" (der "Wilden") um die Jahrbundertwende. Der kraftmeierische Tatendurst. der die Kulturgeschichte des Abendlandes wie eine Krankheit mit chronischer Regelmäßigkeit heimsucht. schlug Anfang der achtziger Jahre wieder einmal über die Stränge. Diesmal stürmten die "Neuen Wilden" die Barrikaden des etablierten Kunstbetriebs. Auf ihree Fahnen stand "Happy Chaos", ihr Schlachtruf "No future" ließ Opas intellektuelle Avantgarde erzittern. Von Köln-Mühlheim bis Berlin-Kreuzberg, den Hochburgen der lustvollen Sponti-Bewegung, tummelten sich auf den Staffeleien Monster und Macker, Teufel, aber auch Heilige im grellfarbigen Disco-Licht. Kitschig, rockig und keß. mal aggressiv, mal kindisch albern und ohne Achtung vor geistigem Eigentum probierten die ausgeflippteo Aussteiger alles, was der Leistungsgesell schaft mißfällt. "Ich male, weil ich nicht malen kann", prahlte ein Rädelsführer der totalen Stillosigkeit - aber das natürlich, als er von den Medien längst als Supersrar propagiert worden war. Zu Recht? Dank der nervend teutonischen Barbaren ist die deutsche Kunst wieder was, selbst die New Yorker Trendsetter kommen ohne die unverschämt freche Atelierproduktion "made in Germany" nicht mehr aus. Grund genug also, den Sieg der bundesrepublikanischen Sinnlichkeit über den müden Rest der Welt gebührend zu feiern. Die Düsseldorfer Ausstellung "Von hier aus" verteilt jetzt Orden und Ehrenzeichen; die ästhetischen Terroristen von gestern hahen alle Chancen, zu musealen Klassikern von morgen befördert zu werden. Daß zu diesem Ereignis von kulturellem und gesellschaftlichem Rang ein exklusiver Sekt gehört, versteht sich von selbst. Was liegt da näher als der besondere Sekt des Hauses Henkell: Adam Henkell extra brut



ADAM HENKELL DIE SEKTSPEZIALITÄT FUR LIEBNABER ERLESENER RARITATEN,

# Trainer Dietrich Weise spricht von "Qualitätsverlust"

| <ol> <li>München.</li> </ol> | 8   | 7  | 0 1     | 19:7          | 14:2 | 8:4  | 6:2 | 11:3   | 8:0 |
|------------------------------|-----|----|---------|---------------|------|------|-----|--------|-----|
| 2. Hamburg                   | 6   | .2 | 4 1     | 15:9          | 10:6 | 9:4  | 6:2 | 4:5    | 4:4 |
| 5. Frankfurt                 | 8   | 3  | · 4 · 1 | 17:16         | 10:6 | 9:3  | 7;1 | 8:13   | 5:5 |
| 4. K'igutem                  | 7   | 5  | 5 1     | 15:9          | 49:5 | 9:4  | 7:1 | 4:5    | 2:4 |
| 5. Mannheim                  | 7   | 5  | 3 1     | 9:7           | 9:5  | 5:2  | 4:2 | 6:5    | 5:3 |
| 6. Bremen                    | 8   | 5  | 3 2     | 20:16         | 9:7  | 11:6 | 6:2 | 9:11   | 3:5 |
| 7. Leverkusen                | 8   | 5  | 3 2     | 15:15         | 9:7  | 15:8 | 7:1 | 2:5    | 2:6 |
| 8. M'gladbach                | 7   | 3  | 2 2     | 16:15         | 8:6  | 10:7 | 5:1 | 6:8    | 3:5 |
| 9. Verdingen                 | 6   | 4  | 0 4     | 19:15         | 8:8  | 11:8 | 6:2 | 8:7    | 2:6 |
| 10. Stuttgart                | 8   | 5  | 1 4     | 21:15         | 7:9  | 10:7 | 4:4 | 11 : 8 | 3:5 |
| 11. Scholke                  | 8   | 2  | 3 5     | <b>-16:17</b> | 7:9  | 10:6 | 5:3 | 6:9    | 2:6 |
| 12. Karlsruhe                | 8   | 1  | 5 2     | 14:18         | 7:9  | 7:6  | 5:3 | 7:12   | 4:4 |
| 15. Köln · .                 | 7   | 2  | 2 3     | 14:17         | 6:8  | 9:8  | 4:4 | 5:9    | 2:4 |
| 14. Bochum                   | 7   | 1  | 4.2     | 10:15         | 6:8  | 3:3  | 3:3 | 7 : 10 | 5:5 |
| 15. Düsseldorf               | 8   | 2  | 2 4     | 16:20         | 6:10 | 9:7  | 5:5 | 7:13   | 1:7 |
| 16. Bielefeld .              | . 8 | 1  | 3 4     | 7:20          | 5:11 | 6:12 | 5:5 | 1:8    | 2:6 |
| 17. Brownschweig             | . 7 | 2  | 0 5     | 15:18         | 4:10 | 9:5  | 4:4 | 4:13   | 0:6 |
| 18. Dortmund                 | . 8 | 2  | 0 6     | 10:17         | 4:12 | 8:6  | 4:4 | 2:11   | 0:8 |
|                              |     |    |         |               |      |      |     |        |     |

Nur knapp über 100 000 Zuschauer sahen die sechs Spiele am Mittwoch abend. Eine Folge unettraktiver Spiele? "Die Qualität ist rückläufig, deswegen ist in dieser Saison alles möglich", sagt Frankfurts Trainer Dietrich Weise. Besonders der Hamburger SV bekam die Quittung für sein schwaches Spiel vom Samstag (1:3 in Braunschweig), Lediglich 9000 Zuschauer kamen ins Volksparkstadion zum Spiel gegen Bielefeld. Mit seinem siebten Treffer zog Schalkes Klaus Täuber in der Torschützenliste mit Thomas Allofs und Allgöwer gleich (7 Tore). Klaus Allofs führt mit

O Neue Termine für die Spiele Mannheim - Köln (verlegt, weil eine Flutlichtanlage fehlt; und Bochum - Kaiserslautern (am Dienstag wegen Regens ausgefallen) gibt es noch nicht. Franz Beckenbauer, Teamchef der Nationalmannschaft, versteht zwar die Verärgerung in Bochum, weil er ein Spiel heute abend nicht genehmigte. Aber er verteidigt seinen Standnunkt: "Mit Blick auf das Gesamtinteresse sollte man Verständnis für mich haben." Heute trifft sich die Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf das Spiel gegen Schweden, Beckenbauer will den Lauterer Andreas Brehme dabeihaben.

acht Treffern. SPORT-NACHRICHIEN

Brehme kündigt Vertrag

Kaiserslautern (sid) - Fußball-Nationalspieler Andreas Brehme vom 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit seinem Berater Holger Klemme fristlos gekündigt. Dazu erwirkte Brehme eine Einstweilige Verfügung beim Landgericht Bonn gegen den Spieler-Berater. Klemme wird untersagt, weiterhin zu behaupten, Brehme sei "finanziell im Eimer". Klemme droht eine Ordnungsstrafe bis 500 000 Mark oder Ordnungshaft bis zu sechs

#### Vogts holt Kroth

Düsselderf (sid) - Thomas Kroth von Eintracht Frankfurt wird die deutsche Junioren-Nationalmannschaft (U 21) im Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameisterschaft ge-gen Schweden (16. Oktober in Münster) verstärken. Der zweite ältere Spieler ist der Hamburger Michael Schröder, Trainer der U-21-Auswahl ist der frühere Nationalspieler Berti

Auftakt gegen Dänemark Düsseldorf (sid) - Die JuniorenBundes trifft im ersten Spiel des Vierländerturniers am 19. Oktober in Mülheim-Kärlich auf Dänemark, Die weiteren Gegner sind Island (20. 10. in Trier) und die CSSR (21.10. in

#### Pfaff ausgeschieden '

Tampa (sid) - Eva Pfaff ist beim Tennis-Turnier von Tampa/Florida bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Sie unterlag der Amerikanerin Pam Casale 4:6, 1:6. – Bei den internationalen Meisterschaften der Schweiz ist Peter Elter der letzte deutsche Spieler im Wettbewerb. Der Essener besiegte den für Neuss spielenden Hamburger Michael Westphal

#### Badminton: 7:0-Sieg

Mannheim (sid) - Überraschend klar mit 7:0 gewann die deutsche Badminton-Nationalmannschaft in Mannheim ein Länderspiel gegen Ir-

#### UdSSR schaffte nur 1:1

Oslo (sid) - Nach der Niederlage egen Irland erreichte die Fußball-Nationalmannschaft der UdSSR im Auswahl des Deutschen Handball- zweiten Qualifikationsspiel zur Welt-

meisterschaft 1986 in Oslo gegen Norwegen nur ein 1:1 (0:0). Hinter der Schweiz, Irland und Danemark (alle 2:0 Punkte) liegt die UdSSR auf Platz vier der Europagruppe 6. Mit 1:5 Punkten stehen die Norweger auf dem letzten Platz.

#### Elfmeter verschossen

Eskilstuna (dpa) - Im ersten Qualifikationsspiel des UEFA-Wettbewerbs "U 16" schaffte der Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Eskilstuna ein 0:0-Unentschieden gegen Schweden. Für die Mannschaft von DFB-Trainer Horst Köppel vergab Michael Kostner (Bayern München) in der 60. Minute einen Foulelfmeter. In der Schlußminute traf Marcel Witeczek (Oberhausen) nur den Pfosten.

#### Schobel im Krankenhaus

Offenburg (sid) - Handball-Bundestrainer Simon Schobel wurde ins Offenburger St.-Josef-Krankenhaus eingeliefert. Der 34 Jahre alte Sportlehrer leidet an einer Magen- und Darminfektion und hat über 39 Grad Fieber. Der Bundestrainer muß voraussichtlich drei Wochen im Krankenhaus bleiben.

# **FUSSBALL**

WM-Qualifikation, Gruppe 6: Nor-

wegeo - UdSSR 1:1. - Junioreo-Eu-ropameisterschaft, Gruppe 5: Schwedeo - Deutschland 0:0. TISCHTENNIS

Europaliga, 2. Spieltag: CSSR – Deulschland 4:3 (Pansky – Böhm 21:18, 20:22, 16:21; Broda – Hüging 25:23, 21:16; Hrachova – Wenzel 21:15, 21:15; Pansky/Javurek – Böhm/Rebel 21:15, 21:11: Hrachova/Pansky - Wenzel/-Böhm 17:21, 21:19, 20:22; Pansky - Hü-ging 21:16, 21:7; Broda - Böhm 17:21, 21:18, 20:23), Jugoslawien - Polco 2:5, England - Ungarn 3:4. TENNIS

Meistersehaften der Schweiz, erste Runde: Visser (Südafrika) - Gehring (Deutschland) 6:4, 8:7, 6:4, Nystroem (Schweden) – Mecir (CSSR) 3:8, 8:2, 6:4, Edberg (Schweden) – Ostoja (Jugosiawien) 6:3, 8:7, 6:3, Eliter – Westphal (heide Deutschland) 7:6, 6:3, Vilas (Argentician) 6:4, Statis (Argenticia tinien) – Schwaier (Deutschland) 3:6, 6:1, 6:4. – Damen-Turnier in Tampa/Florida, erste Runde: Casale (USA) – Pfaff (Deutschland) 6:4, &1.

#### RUGBY Bundesliga, Gruppe Nord: Germa-nia List - DSV Hannover 0:18, Victoria Linden - FV Linden 14:7, SV Ricklin-

gen - DRC Hannover 3:19. GEWINNZAHLEN Mittwoehslotto: 4, 6, 21, 23, 27, 29, 31. Zusatzzahl: 36. – Quoten: 1: 310 737.90, 2: 62 147.50, 3: 3 \$52,10, 4: 74,00, 5: 6,60 - Spiel 77: 9 8 0 9 7 2 0

#### SCHACH / Unentschieden in der 11. WM-Partie

#### Karpow meidet Risiko LUDEK PACHMAN, Bonn

Die elfte Partie der Schach-Weltmeisterschaft in Moskau endete remis. Titelverteidiger Anatob Karpow führt weiterhin mit 4:0 gegeo seinen Herausforderer Garri Kasparow. Die Partie wurde am Mittwochabend abgebrochen, nach nächtlicher Analyse einigten sich gestern beide Spieler auf das Unentschieden. Karpow spielt jetzt Eröffnungssysteme, mit denen er jedes Risiko meidet. Er wartet offensichtlich auf weitere Fehler seines jungen Gegners.

Die Notation (Weiß Karpow, Englisch): 1.8f3 Si6, 2.e4 b6, 3.g3 c5, 4.Lg2 Lb7. 5.0-0 g6, 6.b3 Lg7. 7.Lb2 0-0, 1m Jaore 1961 spielte ich geges des

ebemaligen Weltmeister Michail Botwinnik in diesem ruhigen Aufbau 8.Sc3 d5, 9.Sxd5 Sxd5, ID.Lxg7 Kxg7, 11.d4 tmo oun ist Sa6! der beste Weg zum Ausgleich.

8, ., c6, 9, d4 De7, 10,Sc3 Sa6, Es giog auch symmetrisch: d5, 11.De2 Schusw. Kasparow ist ein Schüler von Bolwinnik, der symmetrische Stellungen sehr geme spielte, aber eben nur mit den weillen Figuren.

11.De2 d5, 12.Tfd1 Tfd8, 13.Tacl dxc.

14, bae TeeS, 15,Seb5 . . . Schlecht ware der Vorstoß d5? wegen exd5, 16.cxd5 Sxd5, 17.Sxd5 Txd5!,

Sc7 mit Bauerngewinn 15... Le4, 16.a3- Sb8. 17.dxc bxc. 18. Le5 Se8, 19.Lxg7 Kxg7, 29.Se5 Lxg2,

21.Kxg2... Eine recht komische Position aller Springer. Die weißen stehen aggressiver, aber es ist schwierig, in der sonst symmetrischen Stellung die Initiative zu ergreifen.

21... f6, 22.Sd3 Sc6, 23.Sc3 Sd6, 24.Sa4 Sc5!, Das sieht auf den ersten Blick ziem-

lich riskant aus, da schwarze Bauern isoliert werden. Aber so vereinfacht Rasparow die Stellung am besten. 25.5xe5 fxe, 26.8c3 Db7+, 27.Df3!

Dxf3+, 28.Kxf3 Tb8!, Sxc4 hätte keineo Bauero gewon-nen. Es konnte folgen: 29,Txd8 Txd8, 30.Se4 Sd2+,31.Sxd2 Txd2,32Txc5 Kf6, 33.Tc7. Oder 30...Sxa3, 31.Txc5 mit kleinem Vorteil für Weiß,

29.Tb1 e4+!, 30.Ke2... Natürlich nicht 30.5xe4?? Tf8+ mit Figureogewinn.

30...Txb1, 31.Txb1 Kf6, 32.Td1 Ke5, 33.Sb5 Td7, 34.g4 h8, 35.a4 a6, 36.Sxd6...

Der Ahtausch ist erzwungen, weil nach dem Rückzug des Sh5 die Erwi-derung Tb7! schon zum Vorteil für Schwarz führen würde. 36...Txd6, 37.Tb1 Td3:, 38.f4+ Kf6, 39.Tb6 Te3, 40.Txa6 Tc2+, 41.Kd1 - abgebrochen und Remis.

Mainz: Tritt

In Mainz verdichtet sich das Ge-

rücht, daß Oppositionsführer Hugo

Brandt (SPD) seine beiden Ämter als

Landesvorsitzender und Fraktions-chef nicht mehr bis zum Ende der

Legislaturperiode 1987 weiterführen

#### Doch Kompromiß beim Thema Krankenhaus?

PETER JENTSCH Bonn Bundesarbeitsminister Norbert

Blüm erwartet in der Frage der Krankenhausfinanzierung doch noch eine Einigung zwischen Bund und Ländern. In einem Gespräch mit der WELT sagte der Minister, es zeichne sich ein Kompromiß insbesondere über das Prohlem der Vertragsfreiheit der Krankenkassen bei der Auswahl der von ihnen genutzten Kliniken ab.

Die Länder hatten sich in ihrem Alternativentwurf zur Novelle der Bunoesregierung geweigert, den Kassen diese Vertragsfreiheit zu gewähren. Sie fürchteten, ihren Anspruch auf die Bedarfsplanung zu verlieren. Der sich abzeichnende Kompromiß sieht nun ein Vetorecht der Kassen bei geplanten Neubauten sowie ein Vetorecht der Länder gegenüber den Kassen vor, wenn diese keinen Behandlungsvertrag mehr mit einem Krankenhaus abschließen wollen. Diese Lösung würde der Intention der Bundesregierung entsprechen, die Selbstverwaltung der Krankenkassen zu stärken.

Blum macbte zugleich deutlich, daß er auf der völligen Aufhebung Kostenerstattungsverfahrens dem Selbstkostendeckungsprinzip im Krankenhaus festhalten wolle. Es müsse das Prinzip gelten, daß Kliniken bei wirtschaftlicher Betriehsführung auch Gewinne erzielen könnten und bei unwirtschaftlichem Verhalten Verluste tragen müßten, ohne gleich die Krankenkassen in Anspruch zu nehmen. Auch hier zeichne sich ein Einlenken der Län-

Es sei unbedingt notwendig, auch im Krankenhausbereich die Kostendämpfung durchzusetzen, betonte der Minister. "Wenn ich meine Hausaufgabe Krankenhaus nicht löse, kann den anderen Leistungsträgern kein Verständnis für Sparmaßnahmen ahverlangt werden."

#### Hardthöhe über Genscher verwundert

• Fortsetzung von Seite 1 für das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verantwortlich sein?" Dies weist auf den entscheidenden Punkt der Auseinandersetzung zwischen den Unionsparteien und der FDP hin. Offensichtlich vertreten führende Freidemokraten die Ansicht, es wäre für die Wahlchancen der FDP gefährlich, wenn sie noch vor dem Wahltag im nächsten Mai zu erkennen gäbe, die Partei werde eine

stes von jetzt 15 auf dann 18 Monate

von 1989 an mitverantworten.

verlangerung

Die Frage der Wehrpflichtdauer wird deshalb am kommenden Mittwoch im Zentrum der politischen Debatte im Bundeskabinett stehen. Die Planer im Verteidigungsministerium haben gegenüber allen verantwortlichen Politikern immer wieder verdeutlicht, daß die Verlängerung des Grundwehrdienstes um drei Monate geradezu der Kern aller Maßnahmen ist, um in den neunziger Jahren den Friedensumfang der Bundeswehr wenigstens auf einer Höhe von rund 460 000 Mann halten zu können.

# Befreiung des Botschafters Prag zeigt sich zurückhaltend durch "gute Beziehungen" Unstimmigkeiten mit Ost-Berlin als Grund für mangelnde Unterstützung der "DDR"? CARL GUSTAF STRÖHM, Wien die Familientragödie am jugosla- schaft eigennützig mit den Kapitali-

Beirut: Schijtengruppe wollte Terroristen freipressen

ROLF GÖRTZ, Madrid "Die Befreiung unseres in Libanon entführten Botschafters verdanken wir allein unseren besonderen Beziehungen zu vielen Bewegungen in der arabischen Welt." Mit dieser vieldeutigen Erklärung kommentierte der Sprecher des Außenministeriums in Madrid Entführung und schnelle Befreiung des spanischen Botschafters in Libanon, Pedro Manuel de Aristegui. Da man den Aufwand, mit dem etwa die Amerikaner ihre Diplomaten in dieser Konfliktzone schützten, nicht finanzieren könne, bleibe nichts anderes übrig.

Der 52 Jahre alte Diplomat war am Mittwochnachmittag um 14.00 Uhr in der Nähe seines Amtsgebäudes in Beirut von zwei bewaffneten jungen Leuten überfallen und in einem Wagen in einen Vorort Beiruts verschleppt worden. Knapp vier Stunden später befand er sich wieder in

.Wohl mehr ein Akt jugendlichen Übermutes", versuchte der Botschafter die Entführung herunterzuspielen. Im Hinblick auf das Attentat in Madrid, dem kürzlich ein Mitglied der libyschen Botschaft zum Opfer gefallen war, zweifelt jedoch niemand daran, daß die Entführung eine ernstgemeinte Warnung darstellt. Die Täter damals hatten sich zu einer terroristischen Schiitengruppe "Brigade des Imam Musa Sadre" bekannt.

Nur wenige Tage später erhielt die spanische Botschaft in Beirut eine Warnung, in der diese Gruppe die Entführung des Botschafters androhte, wenn die in Madrid einsitzenden Terroristen nicht umgehend freigelassen wurden. Auf Bitten der spanischen Regierung verstärkte daraufhin die libanesische Regierung die Sicherheitsvorkehrungen vor der Botschaft Madrids in Beirut.

Gleichzeitig aber nahm Botschafter Aristegui Kontakte mit verantwortlichen Schittenführern auf, unter ihnen Vertreter des Amal, der stärksten militärpolitischen Kraft Libanons, aber auch mit Angehörigen der "Brigade des Imam Musa Sadre". Wie das spanische Außenministerium mitteilte, habe sowohl die Botschaft als auch Madrid selbst in Libanon auf die Unahhängigkeit der spanischen Justiz

## Das Geheimnis um die gefundenen Computerbänder

Schwedische Kommentare sprechen von "heißem Eisen"

R. GATERMANN, Stockholm

Was ursprünglich lediglich wie eine Steuerhinterziehung aussah, entwickelte sich später zum Warenschmuggel und wird seit ein paar Tagen als ein außen- und sicherheitspolitisch heißes Eisen" klassifiziert. Der Zoll soll in Schweden Computerprogramme gefunden haben, die bei einer nicht genannten deutschen Bebörde illegal kopiert worden seien, um über Schweden in den Ostblock geschmuggelt zu werden.

Nach Angaben der Stockholmer

Morgenzeitung "Dagens Nyheter", die den Fall aufdeckte, soll es sich bei dem material unter anderem um technische Einzelbeiten des NATO-Kriegsflugzeuges Tornado und um anderes von Satelliten aufgenommenes nachrichtendienstliches Material handeln. Der Staatssekretär im Stockholmer Außenhandelsministerium, Carl Johan Aaberg, erklärte, deutsche Behörden seien über den Fund informiert worden. Die Entdeckung der Bänder ist eine Folge der im vergangenen Jahr im Hamburger Hafen von Zoll und Polizei beschlagnahmten Container mit hochscher Herkunft, das in den Osten gehracht werden sollte. Die Deutschen übersahen jedoch auf dem Frachter einiges, um das sich dann die Schweden kümmerten. Schlüsselmänner dieses illegalen Handels waren der Deutsche Richard Müller, nunmehr in etlichen Ländern polizeilich gesucht, und der Schwede Sven-Olof Haakansson. Dieser wurde im Juni zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Auf ihn wartet eine weitere Anklage wegen Warenschmuggel. Der Staatsanwalt geht jedoch bisher nicht auf die bereits am 17. Fehruar in einer

Garage in einem Stockholmer Vorort

gemachten Funde ein, die jetzt als Bombe" bezeichnet werden

Dort hatte die Polizei bei einem Freund von Sven-Olof Haakansson einen Karton mit Datenprogrammen beschlagnahmt. Aus den verschiedenen Verstecken, die der Schwede eingerichtet hatte und aus an ihn adressierte Importsendungen waren total 7000 Bander geholt worden. Um den Karton kümmerte sich eine Sonderabteilung der Forschungsanstalt der Streitkräfte (Fos), Nach eingehender Dechiffrierarbeit stellte sich beraus. daß einiges Material in dem Karton bei einer deutschen Behörde gestohlen worden war. Name des Amtes und Zeitpunkt der Kopierung sind ihr ebenfalls bekannt. Wie "Dagens Nyheter" aus der Foa erfahren haben will, enthalten die Bänder teilweise zivile Daten, die jedoch einen guten Einblick in die Gesamtverteidigung gäben. "In den Händen des Oststaates, der das Material bestellte, sind die Programme eine fürchterlich effektive militarische Waffe", zitiert die Stockholmer Zeitung einen Foa-An-

Olof Haakansson arbeits auch mit dem Schweden deutscher Abstammung zusammen, der kürzlich in Hannover wegen Spionageverdacht festgenommen wurde. Beide sollen dazu beigetragen haben, daß die Sowjetunion Computerausrūstung für ein Stahlwerk bekam, die dem amerikanischen Exportembargo unterlag. Mit verwickelt in diesen Fall ist auch der schwedische Elektrokonzern Asea, der den ursprünglichen Auftrag für die Lieferung batte, sie aber auf Grund der amerikanischen Bestimmungen nicht ausführen konnte und dann auf andere Lieferkanäle auswich und sich dabei Haakansson bediente.

**Hugo Brandt** vorzeitig ab?

Im Falle der in die Prager Botschaft der Bundesrepublik geflüchteten "DDR"-Einwohner ist bisher das Verhalten der tschechoslowakischen Behörden am interessantesten. CSSR-Funktionäre haben mehrfach durchblicken lassen, sie betrachteten die ganze Angelegenheit in erster Linie als Problem zwischen den beiden deutschen Staaten - was im Klartext bedeuten würde: nicht als tschecho-

slowakisches Problem. Die tschechoslowakische Polizei (Miliz) beschränkt sich offensichtlich darauf, nur das Nötigste zu unternehmen. Es heißt, tschechische Polizisten bätten in mehreren Fällen zugesehen und seien nicht eingeschritten. als die Asylsuchenden über den Zaun des Botschaftsgebäudes kletterten. Auch sollen die Personalkontrollen in den Straßen um die Botschaft eher formalistisch gehandhabt worden sein. Manches spricht dafür, daß die Tschecboslowakei im Falle der DDR -Flüchtlinge nur minimale Solidarität und Zusammenarbeit gegenüber Ost-Berlin hat walten lassen.

Warum die Tschechen sich so verhalten könnte mehrere Gründe haben. Zunächst: Die CSSR hat mit ei-

CARL GUSTAF STRÖHM Wien die Familientragodie am jugoslawisch-österreichischen Grenzfluß Mur. wo ein tschechisches Ehepaar mit einer sechsjährigen Tochter ertrank, während es zwei anderen Töchtern gelang, österreichisches Ufer zu erreichen – genug Ärger. Eine hrutale Polizeiaktion gegen "DDR"-Flüchtlinge vor den Augen der Bonner Botschaft hätte den tschechischen Behörden nichts als Ärger gebracht, die eigene Bevolkerung unnütz aufgeregt und wäre für das Regime kaum von Nutzen gewesen.

Es gibt aber noch einen zweiten Grund, der Prag zu seiner erstaunlichen Zurückhaltung veranlaßt haben könnte. Die Beziehungen zwischen der tschechoslowakischen und der "DDR"-Führung haben sich erheb-lich abgekühlt. Prag hlieb in der Raketenfrage konsequent auf sowjettreuem Kurs, wahrend Honecker in Ost-Berlin von der Notwendigkeit der "Schadensbegrenzung" sprach. Es war die tschechoslowakische KP, die durch ihr Zentralorgan "Rude Pravo" bereits im Frühjahr eine heftige Attacke gegen die Westpolitik sowohl Ungarns als auch der "DDR" ritt. Damals schrieb "Rude Pravo", es gebe sozialistische Länder, die sich auf Kogenen Flüchtlingen - man denke an sten der östlichen Staatengemeinsten arrangieren und eine "separatistische" Außenpolitik betreiben wollten. Diese Staaten oder Parteien, so hieß es stellten die nationalen Interessen über den Internationalismus.

Hier waren offenkundig Budapest und Ost-Berlin gemeint - und das SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" druckte die ungarischen Repliken gegen die tschechischen Genossen in großer Aufmachung nach.

Die Vorfälle in und um die Bonner Botschaft müssen für jene CSSR-Ideologen, die sich stets gegen die Politik der Kontakte und der "Öffnung einzelner kommunistischer Länder gegenüber dem Westen gewendet haben, geradezu ein Geschenk des Himmels sein. Ausgerechnet zum "Nationalfeiertag" der "DDR" erhielt Honecker hier einen Dämpfer. Denn wenn seine Politik der Öffnung als erstes Resultat eine Massenflucht hervorruft und sich diese über Bonns diplomatische Missionen im Ostblock vollzieht, dann, so könnte Prag argumentieren, war die Honecker-Linie falsch und die von Anfang an restriktive, kontaktscheue Haltung der Tschechen trotz allem

#### will. Eine Neuwahl für den Parteivorsitz steht 1985, für den Fraktionsvorsitz Anlang 1986 an. Auch nach seiner komplizierten Herzoperation im vergangenen Jahr hatte Hugo Brandt stets betont, er werde beide Amter beibehalten. Vor

einigen Wochen deutete er sogar seine Entschlossenheit zu einer neuen Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 1987 an. Doch scheint ihm sein Gesundheitszustand insbesondere bei bestimmten Wetterverhältnissen (wie zum Beispiel in den letzten Wochen) stärker zu schaffen zu macheo als erwartet.

Über mögliche Nachfolger wurde in der Partei bisher zumindest in der Öffentlichkeit geschwiegen. Der Fraktionsvorsitz, so heißt es unter führenden Sozialdemokraten, werde mit ziemlicher Sicherheit an Rudolf Scharping übergehen, der als stellvertretender Landesvorsitzender und Fraktionsgeschäftsführer schon jetzt eine starke Position innehat. Doch allein schon die Rivalität zwischen den drei SPD-Bezirken mache es fast undenkbar, daß der aus dem Norden des Landes stammende Scharping gleichzeitig auch den Parteivorsitz übernimmt. Hier müsse ein Pfälzer zum Zuge kommen. Ein chancenreicher Kandidat ist hier noch nicht in

# Streit um Ausländerpolitik schwelt fort

Beim Kompromißgespräch am 3. Oktober drohte Genscher zweimal, den Raum zu verlassen

MANFRED SCHELL, Bonn Die Diskussion über die Ausländerpolitik ist mit der mühsam am Bonner Koalitionstisch gefundenen Kompromißlinie nicht zu Ende. Bundesingenminister Friedrich Zimmermann (CSU) hat seinem Haus den Auftrag erteilt auszuloten, oh die bessische SPD-Landesregierung per Rechtsverordnung dazu gezwungen werden könne, sich in der Ausländerpolitik wie die übrigen Bundesländer zu verhalten. Dies gilt vor allem für die Einhaltung des auf 16 Jahre begrenzten Nachzugsalters für Kinder ausländischer Arbeitnehmer, Die SPD-Regierung in Hessen, von der parlamentarischen Unterstützung der Grünen ahhängig, hatte im Alleingang diese Altersgrenze auf 18

Jahre erhöht. Vor allem der Frankfurter CDU-Oberbürgermeister Walter Wallmann (CDU) hatte dagegen Protest erhoben. Für eine entsprechende Rechtsverordnung, sollte sie juristisch möglich sein, braucht Zimmermann die Zustimmung des Bundesrates, in dem die von der Union regierten Bundesländer allerdings die Mehrheit

#### Blessuren der Koalition

Dieser aktuelle Vorgang verdeckt freilich nicht die Blessuren, die die Bonner Koalition in der zurückliegenden Ausländer-Diskussion davongetragen hat. Dieser Streit war zum Schluß zu einer politischen Prestigefrage vor allem für Zimmermann (CSU) und Außenminister Genscher (FDP) geworden. Beide Ressortchefs haben Kompromisse machen müssen, wobei es Zimmermann gelungen ist, Optionen offenzuhalten

Über den Verlauf des entscheidenden Gesprächs, zu dem Bundeskanzler Helmut Kohl am 3. Oktober um 7.30 Uhr die Minister Zimmermann, Genscher und Blüm zu sich gebeten

hatte, ist bislang wenig nach außen gedrungen. Die offiziell benutzte Floskel von der \_intensiven Diskussion" sagt nichts aus. Inzwischen ist bekanntgeworden, daß Genscher in dieser Morgenbesprechung, die bis 9.15 Uhr dauerte, zweimal seine Akten zusammengepackt hat und gehen wollte. Der Bundeskanzler, der einen Kompromiß habe herbeiführen wollen, sei in diesen Situationen "laut" geworden, was sonst nicht seine Art gegenüber der FDP sei.

Am Vorabend der Besprechung war der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger beim Kanzler gewesen, um ihm die Haltung derjenigen Abgeordneten darzulegen, die Zimmermanns Linie unterstützten. Genscher selbst hatte dem Kanzler seine Konzeption vorab in einem Brief begründet.

Die Argumentation Genschers lautete, in dieser Situation, in der Bonn mit der Türkei im Gespräch sei, sollten möglichst keine Festlegungen getroffen werden. Die Tatsache, daß der Ausländeranteil an der Bevölkerung zur Zeit sinkt und bei 4,4 Millionen liegt, batte die Argumente Zimmermanns "welcher" werden lassen. Seine Forderung, das Nachzugsalter auf sechs Jahre zu senken, war nicht durchzusetzen. Auch Blüm sperrte sich dagegen.

Statt dessen wurde ein Appell formuliert, die Kinder in einem Alter nachzuholen, "in dem diese noch eine deutsche Schulbildung erhalten können". Die Bundesregierung gehe davon aus, daß die Eltern "zu derselben Einsicht gelangen".

Regelungen für die Zukunft läßt dann die Formulierung offen: "Unter diesen Umständen" bestehe kein Anlaß für ein gesetzliches Nachzugsverbot für Kinder über sechs Jahren.

In der Frage des Ehegatiennachzugs sollen künftige Beschränkungen ebenfalls nicht ausgeschlossen wer-

derzeit keine Notwendigkeit dafür bestehe. Ein Kernsatz in dem Ausländerpapier der Bundesregierung zielt auf die Assoziierungsvereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Türkei, die von 1987 an Freizügigkeit vorsieht. Dem wurde ein Riegel vorgeschoben: In den Verhandlungen solle sichergestellt werden, daß sich keine abträglichen Wirkungen für die Bundesregierung Deutschland ergeben, d.h., daß es nicht zu einem freien Arbeitsmarktzugang kommt".

den, obwohl - so ist festgeschrieben -

#### Problem der Freizügigkeit

Die türkische Regierung verzichtet zwar nicht auf den formalen Anspruch auf Freizügigkeit, hat aber angedeutet, daß sie davon zumindest vorerst keinen Gehrauch machen wolle. Das Bundesinnenministerium spricht von einer vielfach falschen Interpretation des Abkommens. Zunächst sei darin nur die Rede von der "Freizügigkeit für Arbeitzehmer". nicht für Familienangehörige. Dies könne zudem nur für Arbeitnehmer gelten, die tatsächlich einen Arbeitsplatz hätten. Wenn sich die Türkei unzugänglich für die Probleme der Deutschen zeige, dann müsse das Prinzip der "Einstimmigkeit", das für EG-Abmachungen gelte, genutzt wer-

Hier zeigt sich offenkundig ein Unterschied in der völkerrechtlichen Bewertung der Sachlage zwischen dem Innenministerium und dem Auswärtigen Amt. Das AA vertritt die Auffassung, die Bundesrepublik Deutschland sei in dieser Angelegenheit Petent. In Regierungskreisen wurde der Verdacht geäußert, die Türkei wolle diesen Dissens innerhalb der Bundesregierung in ihrem Sinne - zum Beispiel zur Erlangung von Wirtschaftshilfen - nutzen

#### Ost-Berlin eröffnet Ausstellung in Athen

Die "DDR" unterhält mit dem NATO-Mitglied Griechenland zunehmend bessere Beziebungen. Jetzt eröffnete der Ostberliner Oberbürgermeister Erhard Krack (SED) in Athen eine Ausstellung über den Ostteil Berlins. Sie trägt den Titel "Berlin grüßt Athen" und soll beim griechischen Publikum den Eindruck erwecken, Berlin insgesamt zu reprasentieren.

An der Eröffnung nahm der Athener Oberbürgermeister Dimitrios Beis teil. Während seines Besuchs in Athen traf Oberbürgermeister Krack auch mit dem griechischen Innenminister Agamemnon Koutsogiorgas zusammen. Im kommenden Jahr wird SED-Chef Hopecker voraussichtlich Griechenland besuchen.

#### Für Steuerreform schon 1986

dpa, München Die Bonner Koalitionsparteien CSU und FDP bestehen darauf, daß die geplante Steuerreform schon in einem Zug zum 1. Januar 1986 verwirklicht wird - wenn es die Lage der öffentlichen Haushalte zuläßt und es die konjunkturelle Situation erfordert. CSU-Chef Franz Josef Strauß erklärte dies nach einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann (FDP). Bangemann hatte dem bayerischen Ministerpräsidenten einen Antrittsbesuch abge stattet

# BESTE KARTEN, UM GESCHÄFTLICH WEITERZUKOMMEN.

Firmen, die sparen möchten, brauchen gute Karten. Entweder die Unpersönliche Jahresnetzkarte, mit der sich Ihre Firma ein Jahr lang von der Bahn chauffieren lassen kann.

Oder ein Großkundenabonnement für 10.000, 25.000 oder

50.000 Kilometer. Damit sparen Sie 15, 17,5 oder 20% vom Normaltarif.



al-Berlin erg

usstelling at

17 1 WY 12 18 18 19 19

The second second

ur Meterie

1.00

Burn 1986

- 71 2

## Drang nach Profilierung

Ha.(Brüsse) - In jämmerlicher Verfassung hat sich die EG in der Schlußphase der Verhandlungen über die Erneuerung des Lome-Abkommens präsentiert. Die ganze Nacht über ließ man die Minister und Diplomaten aus den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP) vor verschlossenen Konferenztüren warten, weil man sich nicht auf ein Angebot für die künftige europäische Finanzhilfe verständigen konnte.

Von vornherein war zwar klar, daß über Geld erst am Ende der langwierigen Verhandlungen ge-sprochen werden sollte. Daß sich die Zehn jedoch erst in allerletzter Stunde an die interne Abklärung ihres Finanzangebots machten, zeugt von Entscheidungsschwäche.

Schlimmer-noch war freilich der Versuch einzelner EG-Partner, sich gegenüber den AKP-Staaten durch besonders großzügige Angebote öffentlich ins rechte Licht zu setzen. So machte Frankreichs Delegationschef zum Arger anderer Minister klar, daß es allein an den Deutschen und Briten liege, wenn die Finanzofferte für die Lome-Partner unbefriedigend ausfalle.

Dem muß entgegengehalten werden, daß sich gerade Frankreich bei den. Verhandlungen immer dann tauh gestellt bat, wenn es um die Offinung des europäischen Marktes sind nur in einem oder mehreren für Erzeugnisse aus den AKP-Staa-Staaten vertreten.

ten ging. Die Sympathie für die Dritte Welt hat offenbar dort ihre Grenze, wo der eigenen Landwirtschaft oder Industrie Opfer aufge-bürdet werden müssen. An der Fi-nanzhilfe beteiligen sich die Franzosen bisher mit einem Anteil von 25,6 Prozent, die Deutschen dagegen mit 28,3 Prozent Dabei haben sie nicht einmal besondere Bindungen an frühere Kolonien.

#### Konzentration

hdt. - Die fünf größten Unernehmen im Lebensmittel-Einzelhandel der Bundesrepublik haben einen Anteil von 48,8 Prozent am Gesamtumsatz der Branche, die zehn größten kommen bereits auf 75,2 Prozent. Belegt wird dies durch eine weltweit angelegte Studie des Nielsen-Instituts, die jedoch auch verdeutlicht, daß dieser hohe Konzentrationsgrad nicht nur für unser Land zutrifft. Aus Schweden, Frankreich, Österreich, Kanada, den Niederlanden und der Schweiz werden ähnliche Zahlen gemeldet. In Europa ist nur noch in den Mittelmeerländern mit ihren traditionellen Papa-Mama-Läden eine niedrige Konzentration festzustel-len. Überraschen mag jedoch, daß diese auch in den USA noch relativ schwach ist, denn hier tätigen die

zehn größten Unternehmen nur 30,9

Prozent des Umsatzes. Aber das hat

seine Gründe darin, daß dieses

Land ein Kontinent ist, die meisten

der leistungsfähigen Großfilialisten

SEERECHTSKONVENTION / Graf Lambsdorff erläutert die deutsche Haltung

# Beide Koalitionsfraktionen lehnen die dirigistischen Bestimmungen ab

Die Bundesregierung wird voraussichtlich noch im Oktober über die Zeichnung der Seerechtskonvention entscheiden. Die Frist läuft Anfang Dezember ab. Beide Koalitionsfraktionen, die sich in der kommenden Woche abschließend mit der Frage befassen, lehnen die Zeichnung vor allem wegen der dirigistischen Bestimmungen über den Tiefseebergbau

cher der FDP-Fraktion, Otto Graf Lambsdorff, die Gründe erläutert, die ihn auch schon in seiner Zeit als Wirt-schaftsminister zur Ablehnung bewogen hatten. Lamhsdorffs Fazit lautet, daß auf der Grundlage dieser Kon-vention Meeresbergbau nie stattfin-

den wird. Seine Haupteinwände gelten dem obligatorischen Technologietransfer, der nicht nur die Tiefseebergbau-Unternehmen selbst, sondern auch die Zulieferindustrie betreffen soll. Zwar ist von \_fairen und vernünftigen kommerziellen Bedingungen" die Rede. Doch soll im Streitfall ein UN-Schiedsgericht entscheiden, auf dessen Zusammensetzung und Entscheidungsgrundlagen nur begrenzter Einfluß bestehe. Zwangstransfer ist ohne Parallele im internationalen Wirtschaftsrecht und birgt, so Lambsdorff, Prajudizgefahren für andere Verhandlungen zum Beispiel über Antarktis oder Weltraum und könnte noch Rückwirkungen auslösen auf die Verhandlungen über Rohstoffabkommen und den Gemeinsamen

Auch die Produktionsbeschränkungen des Meeresbodenbergbaus

men werde. Dies scheide aus, denn Zeichnung bedeute völkerrechtlich, daß man sich um parlamentarische Mehrheiten bemühen wolle, Auch In einem Gespräch mit der WELT für Kupfer, Nickel, Kobalt und Man-hat der wirtschaftspolitische Spre- gan erscheinen ihm nicht akzeptabel. gan erscheinen ihm nicht akzeptabel. Sie sollen den terrestrischen Bergbau hält er die Regelungen für "so grund-falsch, daß man sie nicht verbessern der Entwicklungsländer schützen und bedeuten eine Diskriminierung kann". Er bezweifelt, daß Neuver-handlungen über das strittige Kapitel des Meeresbodenbergbaus. 11 (Tiefseebodenregime) nach neunjähriger Konferenzdauer möglich sind. Der Dritten Welt sei mit der

Die geplanten ertragsunahhängi-gen Abgaben der Unternehmen an die UN-Meeresbodenbehörde seien so hoch veranschlagt, daß sie für sich allem schon einen wirtschaftlich ren-tablen Tiefseebodenbergbau auf ab-sehbare Zeit unmöglich machten. Er-schwerend komme aber die mangelnde Rechtssicherheit hinzu. Wie ein Damokles-Schwert hänge die Möglichkeit einer Revisionskonferenz über jeder unternehmerischen Entscheidung. Auf dieser Konferenz frühestens 15 Jahre nach Beginn des Tiefseebergbaus - können fundamentale Änderungen der Konvention durch Dreiviertelmehrheit mit Verbindlichkeit für alle (also auch für überstimmte Staaten) beschlossen

Schließlich sei die Schaffung einer internationalen Bürokratie vorgesehen, die erstmals nicht nur verwalte, sondern auch selbst wirtschafte (also die UN-Meeresbodenbehörde mit ihrem eigenen "Enterprise").

Lambsdorff lehnt auch eine Zeich-

KAPITALMARKT

## Kreditverbände erwarten weiter sinkende Zinsen

"Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs" und "Zurück auf dem Wachstumspfad". Dies ist das gleichlautende Resumee des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Bonn, und des Bundesverbandes deutscher Banken, Köln, zur Konjunkturlage in der Bundesrepublik. Der Bankenverband weist unter

anderem darauf hin, daß die Aufträge

im August weiter kräftig gestiegen sind, nachdem sie sich schon im Juli kräftig erholt hatten. Die Impulse seien diesmal vor allem von der Inlandsnachfrage gekommen, vor allem die Orders an die Investitionsgüterindustrie hätten deutlich zugenommen. Nachholeffekte machten sich bei der Autoindustrie bemerkbar. Die vorliegenden Daten deuteten darauf hin, daß die Industrieproduktion im dritten Quartal kräftig gestiegen ist und wahr-scheinlich das hohe Niveau des ersten Vierteljahres übertroffen hat.

Nach Ansicht der Volks- und Raiffeisenbanken signalisiere die starke Zunahme der Bestellungen von Investitionsgutern (im August plus 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr) ein "spürbares Anwachsen der wirtschaftlichen Aktivitäten". Der Anstieg der Produktion von Industriegütern (im August plus 14 Prozent über Vorjahr) lasse erwarten, daß die Investitionen neben dem Export zu einem zweiten Konjunkturmotor würden. Der Verband äußert die An-

LEO FISCHER, Bonn sicht, daß die Wirtschaft derzeit schneller wachse "als dies durch den statistischen Anstieg des realen Bruttosozisalprodukts für das Jahr 1984 zum Ausdruck kommen werde". Wegen der streikbedingten Produktionsausfälle werde das Wachstum im laufenden Jahr nur bei rund 2,5 Prozent liegen. Der BVR sieht gute Chancen, daß das höhere Wachstumstempo bis in das Jahr 1985 anhalte.

Der Bankenverband räumt allerdings ein, daß die Wirtschaftsbelebung hislang nicht den hohen Arbeitslosensockel ahzubauen vermochte. Alllerdings sei die Arbeitslosenzahl im September saisonberei-nigt erstmals seit Jahresbeginn wieder leicht zurückgegangen.

Beide Verbände sind auch optimistisch, daß sich der eingeleitete Zinsrückgang in der nächsten Zeit fortsetze. Der BVR nennt in diesem Zusammenhang vor allem das überzeugende Ergebnis der Stahilitätspoliitk der Deutschen Bundesbank und die angekündigte, rückwirkende Abschaffung der Kuponsteuer.

Der Bundesverband deutscher Banken weist darauf hin, daß die Renditen am Rentenmarkt seit Mitte August um mehr als einen halben Prozentpunkt gesunken seien. Am deutschen Kapitalmarkt hätten offensichtlich die inländischen Einflußfaktoren die Führung übernommen. Haushaltskonsolidierung und Stahilitātspolitik wirkten sich aus, und in der Wohnungshaufinanzierung laufe das Geschäft ruhiger.

# Beamtengehälter im Visier Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

die Regierung jetzt ein neues Verfahren für die Berechnung der Beamtengehälter beschlossen. Gegenüber. dem alten bedeutet es eine erhebliche Begrenzung des hisher üblichen nachträglichen Inflationsausgleichs. Darüber hinaus werden weitere Fortschritte auf dem Wege zur Überwindung der unglücklichen Lohn-Preis-Indexierung angestrebt.

Bereits vor zwei Jahren hatte die Regierung die Einführung von In-dex-Klauseln in die Tarifverträge für unzulässig erklärt. Lediglich beim gesetzlich garantierten Mindestlohn (Smic) machte sie eine Ausnahme. In der Praxis aber setzten sich die Sozialpartner mit inoffiziellen Anpassungsabsprachen mehr oder weniger über das Indexierungsverbot hinweg. Immerhin begnügte man sich zunehmend damit, die Löhne entsprechend des von der Regierung geplanten Preisanstiegs zu erhöhen.

So kam es 1983 in Folge des über das Inflationsziel hinausgeschossenen Preisanstiegs erstmals zu einem fühlbaren Rückgang der Reallöhne, was von der OECD als der größte Erfolg der sozialistischen Austerity-Politik angesehen wird. Die Beamten allerdings hlieben weitgehend von Kaufkraftverlusten verschont - allerdings nur dank einer zweiprozentigen Gehaltserhöhung, die ihnen zum 1. Januar 1984 zugesprochen wurde.

Nach Auffassung der Gewerkschaften handelt es sich nur um eine Nachzahlung für 1983. Die Regierung dagegen schlägt diese zwei Prozent der einprozentigen Erhöhung vom 1. April dieses Jahres und der jetzt für den 1. November beschlossenen weiteren zweiprozentigen hinzu. Ihrer Berechnung nach sind das fünf Prozent für das Gesamtjahr. Das würde den tarifvertraglichen Vereinbarungen und dem ursprünglichen "Inflationsziel" von fünf Prozent entsprechen. Für die Gewerkschaften sind die beiden letzten Erhöhungen aber nur gemäß der Monatsdauer neun und zwei Zwölftel wert.

Im übrigen behauptet die Regie-Irung, daß die Beamtengehälter der Masse nach\* bei konstanter Beschäftigung im Gesamtjahr 1984 um 7,5 Prozent und damit entsprechend der derzeitigen tendenziellen Infla-

Der öffentliche Dienst soll in Frankreich bei der Mäßigung des Lohnanstiegs mit gutem Beispiel vorangehen. Zu diesem Zweck hat die Regierung ist der Dienst soll in tionsrate steigen. Bei diesem Kalkül sind allerdings erstmals alle Lohn-und Prämienerhöhungen mit einbezogen worden, die rein karrieremäßig bedingt sind. Außerdem wird nach dem neuen Verfahren die während eines Jahres gegenüber dem Vorjahr zusätzlich verteilte Summe dieser Bezüge dem monatsdurchschnittlichen Anstieg der Konsumentenpreise ge-genübergestellt, während hisher die Inflationsrate im Jahresendvergleich maßgeblich war.

So kommt man zu einer niedrigeren Bemessung des Preisanstiegs, der eine höhere Bewertung des Lohnanstiegs gegenübergestellt wird. Die Gewerkschaften halten dies für eine unzulässige einseitige Veränderung der Gehaltsberechnung und für einen Bruch der Regierungszusage, daß die Kaufkraft der Beamtengehälter erhalten bleiben soll. Sie haben deshalb für den 25. Oktober alle Beamten zum Streik aufgerufen.

ber der für den öffentlichen A Dienst zuständige Staatssekretär Le Garrec zeigt sich ungerührt. Das Problem würde sich vom nächsten Jahr an nach Umstellung auf die neue Methode von selbst lösen. Au-Berdem sei die gleitende Lohnskala in Frankreich abgeschafft. Offensichtlich schätzt die Regierung die Streikwilligkeit ihrer Beamten gegen-wärtig nicht sehr hoch ein, Allerdings hat sie zu bedenken, daß die meisten Beamten sozialistische Wähler sind.

Wenn sich die Regierung mit ihrer zunächst einmal verschärften Einkommenspolitik im öffentlichen Dienst durchsetzen sollte, so wäre dies als ein wesentlicher Schritt zur weiteren allgemeinen Desindexierung und damit zur Sanierung der französischen Wirtschaft zu bewerten. Immerhin führt nach neuesten Berechnungen des Nationalinstituts für Statistik (Insee) jeder Anstieg der Konsumentenpreise quasi automatisch zu einem Lohnanstieg um das 1.17fache.

Unter diesen Umständen hält es die Regierung für geboten, im öffent-lichen Dienst hart zu bleiben. Wenn sie jetzt nachgeben sollte, müßte sie allerdings auch befürchten, daß zunächst bei den staatlichen Unternehmen und schließlich auch in der Privatwirtschaft Streiks zur Erkämpfung neuer Kaufkraftgarantien aus**AUF EIN WORT** 



99 In der Bundesrepbulik wird sich entgegen der weltweiten Entwicklung der Absatz von Mineralöl nicht erhöhen. Er wird weiter zurückgehen, wenn auch nicht mehr in dem Ausmaß wie in den vergangenen Jahren.

Wolfgang Oehme, Vorstandsvorsitzen-der der Esso AG, Hamburg FOTO: JUPP OARCHINGER

#### Die Option für Bauherren verlängert

Die Mehrwertsteuer-Erleichterung (Option) beim Bauherrenmodell wird für die vor dem 1. Juni 1984 begonnenen Bauten um drei Monate bis zum 31. März 1985 verlängert. Die Steuerund Wohnungsbauexperten von CDU/CSU und FDP erklärten in Bonn, die Koalition wolle diese Anderung zur Entlastung der Bauherren in das Steuerbereinigungsgesetz 1985 aufnehmen und den Betroffenen damit zusichern, daß sie sich auf diese Maßnahme einstellen können. Der Gesetzentwurf soll im November in den Ausschüssen des Bundestages behandelt werden. Mit der Verlängerung soll verhindert werden, daß in der Bauwirtschaft kurz vor Jahresende ein großer Termindruck für die Baufertigstellungen entsteht.

AKP-VERHANDLUNGEN

## EG-Länder bieten Fonds von 16 Milliarden Mark

WILHELM HADLER, Brüssel Mit sieben Mrd. Ecu (15,7 Mrd. DM) will die EG in den kommenden fünf Jahren den Europäischen Entwicklungsfonds ausstatten. Dieses Angebot unterbreitete sie gestern den AKP-Ländern in der Abschlußphase der Verhandlungen über die Erneuerung des Lomé-Abkommens.

Der internen Kinigung war ein 15stündiges Tauziehen der zehn vorausgegangen. Während Frankreich für eine Dotierung des Fonds mit mindestens' 7,5 Milliarden Ecu (16,8 Milliarden DM) eintrat, blieb die Bundesregierung bis zuletzt bei ihrem Limit" von sieben Milliarden Ecu. Dem Fonds, der neben Infrastruk-

tur-, landwirtschaftlichen und industriellen Projekten auch das System zur Stabilisierung der Exporterlöse in den AKP-Staaten (Stabex) finanziert, standen im Rahmen des Lomé-II-AbMilliarden DMO zur Verfügung. 28,3 Prozent davon mußten von Bonn aufgebracht werden. Die hisherige Konvention läuft Ende Februar aus, der neue Vertrag muß noch von allen EG-Parlamenten und mindestens zwei Dritteln der AKP-Staaten ratifiziert werden. Ein Kompromiß der zehn wurde

kommens 4.5 Milliarden Ecu (10,1

nung der Konvention mit Vorbehal-

ten ab. Der Bundesregierung war

empfohlen worden, bei der Zeich-

nung zu erklären, daß sie eine Ratifi-

kation in dieser Form nicht vorneh-

Seerechtskonvention der Einstieg in

die "Neue Weltwirtschaftsordnung"

Lambsdorffs Empfehlung geht da-

hin, Entscheidungen nicht zu über-

stürzen. Allein aus wirtschaftlichen

Gründen werde der Tiefseebergbau

nicht morgen beginnen. Damit hätten beide Seiten Zeit, über das Verhand-

hungsergebnis nachzudenken. Die

Entwicklungsländer allein könnten

Im übrigen könnten die großen In-

dustrieländer - USA und Großbritan-

nien werden ebenfalls nicht zeichnen

- außerhalb der Konvention den Tief-

seebergbau vorantreiben. Nachteile

für Nichtzeichner sieht Lambsdorff

nicht. Eine Diskriminierung sei völ-

kerrechtswidrig, und die Bestimmun-

gen außerhalb des Meeresbergbaure-

gimes könnten als Gewohnheitsrecht

in Anspruch genommen werden.

mit dem Bergbau nicht beginnen.

gelungen.

dadurch ermöglicht, daß die Tür für eine nachträgliche geringe Aufstok-kung der Entwicklungshilfeleistungen offengelassen wurde. Mit dem Beitritt Spaniens und Portugal langt der Fonds nämlich voraussichtlich zum 1. 1. 1984 in den Genuß zusätzlicher Beiträge. Ein Teil dieser Mittel soll für eine Reduzierung der Anteile Belgiens, Dänemarks und Hollands Verwendung finden. Was übrig bleibt, könnte den AKP-Staa-

EG-STAHLMARKT

#### Bonn würde Verlängerung der Hilfen nicht zustimmen

Die Bundesregierung würde einer Verlängerung der bis Ende 1985 befristeten Stahlhilfen in der Europäischen Gemeinschaft nicht zustimmen. Allerdings habe bisher noch kein Mitgliedsstaat einen Antrag auf Fristverlängerung gestellt, schreibt der Parlamentarische Staatssekretär beim Wirtschaftsminister, Martin Grüner, auf eine Kleine SPD-Anfrage zur Stahlpolitik.

Eine Verlängerung ist nach Bonner Auffassung nur durch einstimmigen Ratsbeschluß möglich, so daß sie nicht gegen das Votum der Bundesregierung zustandekommen könne. Hilfen über Ende 1985 hinaus bedeuteten zudem "einen eklatanten Verstoß gegen den Suhventionskodex und eine ernsthafte Gefährdung des gemeinsamen Stahlmarkts."

Insgesamt sei in der Gemeinschaft

STRUKTURWANDEL / Analyse der IHK Düsseldorf zur Lage von Ballungszentren

von rund 169 Millionen Jahrestonnen (Stand 1980) um 26,7 Millionen bis Ende 1985 festgelegt. Davon entfalle zwar auf die Bundesrepublik mit gut sechs Millionen Tonnen der höchste Anteil in absoluten Zahlen (prozentual jedoch nur 11,9 Prozent; zum Vergleich: Belgien 19.4, Frankreich und Großbritannien je 19,7 und Italien 16,1 Prozent). Da damit nicht alle Überkapazitäten beseitigt seien, babe sich die Kommission um freiwillige Zusagen von rund 3,3 Millionen Tonnen (davon deutsche Unternehmen rund 20 Prozent) bemüht.

Grüner ist zuversichtlich, daß die mit einer Zulage geförderten Investitionen der deutschen Stahlindustrie die geplanten sieben Milliarden Mark erreichen werden. Ende September seien es rund 2,8 Milliarden Mark ge-

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Japan: Neuer Rekord im Außenhandelsüberschuß

Tekie (dpa/VWD) - Japan erzielte in der ersten Hälfte des laufenden Fiskaljahres (April bis September) mit 17,8 Milliarden Dollar (rund 50,7 Mrd DM) einen Rekord-Außenhandelsüberschuß aus. Er liegt um rund fünf Milliarden Dollar über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Ausfuhren in Höhe von 86,3 Milliarden Dollar (plus 17,9 Prozent) standen Einführen von 68,5 Milliarden Dollar (plus 13,2 Prozent) gegenüber. Haupt-anteil am Überschuß bilden die um rund 45 Prozent gestiegenen Ma-schinen- und Elektronikexporte in die USA. Die Einfuhren fielen dagegen nur um knapp neun Prozent höher aus. Mit 15,1 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar war die Zuwachsrate bei den Importen aus der EG doppelt so hoch wie bei den Ausfuhren.

Bauspargeschäft wächst Wiesbaden (dpa/VWD) -- Die

Bausparkassen im Bundesgehiet signierten 1983 nach einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes 2 174 000 Bausparverträge über eine Bausparsumme von fast 75 Mrd. DM. Das sind sechs Prozent mehr Verträge und eine um fünf Prozent höhere Bausparsumme als im Jahr zuvor. Die Finanzierung durch Zwischenkredite stieg um 36 Prozent.

Bulgarien braucht Motoren

Bonn (dpa/VWD) - Bulgarien möchte mit deutscher Hilfe schwere Dieselmotoren mit einer Leistung von 220 his 400 PS produzieren. Die Produktion, soll 1986 beginnen und bis 1994 pro Jahr 12 000 Stück erreichen. Sofia ist allerdings auch mit anderen Staaten im Gespräch.

Vergleich mit Marc Rich New York (VWD) - Einzelheiten

des Vergelichs mit der Unternehmensgruppe Marc Rich in dem Verfahren wegen Steuerhinterziehung hat die US-Anklagebehörde bekannt gegeben. Teil dieses Vergleiches sei, daß sich die Schweizer Muttergesellschaft und ihre US-Töchter in his zu 38 Fällen schuldig bekannten, falsche Angaben gemacht zu haben. Die US-Gesellschaften hätten in zwei Fällen

mehr als 48 Mill, Dollar Einkommenssteuer hinterzogen. Der Streitwert des Falles 200 Mill. Dollar. Nach Regierungsangaben haben sich die Beschuldigten zur Zahlung von 150 Mill. Dollar bereiterklärt und verzichten gleichzeitig auf die Rückzahlung der bereits geleisteten 21 Mill. Dollar.

#### "Germatraining"

Köln (dpa) - Auf Initiative der Carl Duisberg Gesellschaft haben sich 20 namhafte Ausbildungsstätten und -einrichtungen deutscher Unternehmen unter dem Namen "Germatraining" zu einem Ausbildungsring für ausländische Fach- und Führungskräfte zusammengeschlossen. Das Angebot umfaßt betriebliche und überbetriebliche Ausbildung für etwa 100 Berufe, auch in Fremdsprachen, und werden entweder von ausländischen Regierungen, über die deutsche Entwicklungshilfe oder von deutschen Firmen im Rahmen von Lieferverpflichtungen bezahlt.

#### Stabile Preise

Paris (J.Sch.) - Die Konsumentenpreise der OECD-Zone sind im August nur noch um durchschnittlich 0,3 Prozent gestiegen. Die deutsche Inflationsrate schrumpfte gegenüber der von Juli auf 1,7 Prozent. Es folgten Japan mit 1,9, Holland mit 2,8 und die Schweiz mit 2,9 Prozent.

Streikfolgen

Nüraberg (dpa/VWD) - Die 1983 einsetzende Nachfragebelebung bei Elektro-Hausgeräten wurde durch die Streikauswirkungen im Frühsommer erheblich beeinträchtigt, erklärten die ZVEI-Fachverbände. Der Wert der im Inland verkauften Elektro-Hausgeräte werde nur etwa 8,2 Milliarden DM erreichen, unter ihnen ein Importanteil von 27 Prozent.

#### Wochenausweis

|                      | 7.10. | 38.9. | 7.9.  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Netto-Währungs-      |       |       |       |
| reserve (Mrd.DM)     | 67,0  | 67, 3 | 70,9  |
| Kredite an Banken    | 85.8  | 90,4  | 75.7  |
| Wertpapiere          |       | 5,2   |       |
| Bargeldumlauf 1      | 07,11 | 05.9  | 106.8 |
| Einl. v. Banken      | 45.3  |       |       |
| Einlagen v. öffentl. |       |       | •     |
| Haushalten           | 4,6   | 7,1   | 1,8   |
|                      |       |       |       |

VERKAUF UNTER EINSTANDSPREIS

## Geringe Hoffnung auf eine freiwillige Vereinbarung

dpa/VWD, Freiburg Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel ist nach wie vor skeptisch, daß es durch freiwillige Vereinbarungen gelingen könnte, Verkäufe unter Einstandspreis als Lockmittel zu verhindern. Es sei zu fürchten, daß der Präsident des Bundeskartellamts, Wolfgang Kartte, bei seiner zweiten Gesprächsrunde mit den Beteiligten am 18. Oktober in Berlin keine Lösung des Problems finden werde, sagten Hauptgeschäftsführer Anton Pernice und Präsident Robert Pütthoff anläßlich der Jahrestagung des Hauptverbandes des Deutschen Lebensmitteleinzelhandels (HVL) in

Der Hauptverband gebe zwar noch einer freiwilligen Vereinbarung den Vorzug gegenüber einer gesetzlichen Lösung. Das "Berliner Gelöbnis", mit dem markisterke Unternehmen der

Branche im Oktober 1983 Kartte den Verzicht sowohl auf Schleuderpreispraktiken als auch auf leistungswidrige Konditionengewährung versprochen hätten, zeige allerdings bis jetzt keine Wirkung. Wenn Kartte mit seinem kartellrechtlichen Instrumentarium nicht für eine Anderung sorgen könne, wolle der Hauptverband sich um eine Lösung durch Novellierung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) bemühen.

Ein weiteres Ärgernis für den HVL ist die Mengenbegrenzung bei Sonderangeboten ("Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen"). Hier sehen die Verbandsvertreter selbst allerdings nur geringe Chancen, ein generelles Verbot durchsetzen zu können, weil dies juristisch auf einen "Kontrahierungszwang\* hinauslaufen könnte, der der deutschen Rechtssystematik nicht entspreche.

"Unfreiwillige Entindustrialisierung" beitsplätzen im Kammerbereich wäre mensbezogener Dienstleistungsan-HARALD POSNY, Düsselderf

Die Ruhrgebietsproblematik stets vor Augen, hielt sich hartnäckig die Auffassung, andere Ballungsräume würden sich positiv von der allgemein ungünstigen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen abheben. Daß dies nicht der Fall ist, unterstreicht eine umfassende Analyse der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, deren Erkenntnisse auch für andere, ähnlich strukturierte Regionen typisch erscheinen.

Der Verfasser der IHK-Studie, Udo Siepman, hebt eine "unfreiwillige Entindustrialisierung" als Phänomen hervor. So gingen zwar im Kammerbezirk, der außer Düsseldorf noch die angrenzende kleinere Städte umfaßt, zwischen 1977 und 1983 rund 15 300 Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe verloren, auf der anderen Seite jedoch wurden 13 437 Arbeitsplätze aus dem Dienstleistungssektor hinzugewonnen. Der Verlust von 2247 Arfreilich noch höher ausgefallen, wenn nicht in dem Fünfishres-Zeitraum zumindest in Düsseldorf auch ein grö-Berer Bevölkerungsverlust eingetreten wäre. Die "Entindustrialisierung" geht aus der Sicht der betroffenen Unternehmen auf Flächenengpässe, Probleme der Anpassung an Planungs- und Umweltauflagen und steigende Belastungen durch Lohn- und andere Kosten sowie öffentliche Abgaben zurück. Die Beschäftigungszuwächse im

tertiären Bereich und die Verluste in der Industrie haben die Gewichte im IHK-Bezirk erheblich verschoben. Auf das verarbeitende Gewerbe entfallen nur noch knapp 35 (1977:38) Prozent der Beschäftigten, der tertiäre Bereich entwickelte sich auf 58,5 (55) Prozent. Dies spiegelt nicht zuletzt im Düsseldorfer Umland parallel zum Bevölkerungsplus den Anstieg bevölkerungs-, teils auch unternehgebote wider. Der Dienstleistungssektor expan-

dierte in der Ballungsrandzone stärker als im Ballungszentrum Düsseldorf, die Industrie schrumpfte in der Randzone hingegen rascher als im Zentrum. Nebeneffekt der Strukturverschiebung zugunsten des Tertiärbereichs: Dieser zeigte einen überdurchschnittlich hohen Anteil weiblicher Arbeitskräfte. Der Strukturwandel hat das Arbeitsplatzangebot für Frauen günstiger beeinflußt als das für Männer. Er stieg bei abnehmender Gesamtbeschäftigung um rund 5500 Stellen.

Die IHK-Analyse erhärtet auch die Erkenntnis, daß Bevölkerungswanderungen oft Reflex einer verschlechterten Arbeitsplatzversorgung am Wohnort ist. Das wird gerade dort sichtbar, wo ein hoher Anteil mobiler ausländischer Arbeitskräfte zu beobachten ist.

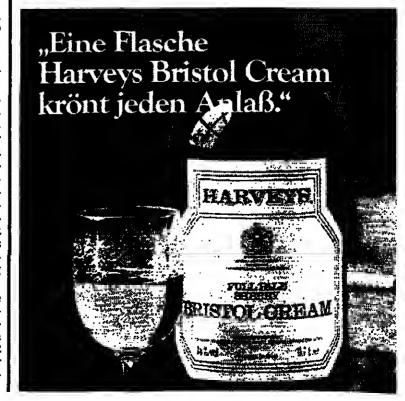

BRASILIEN / Konferenz mit deutschen Unternehmern

## Kritik an Informatikpolitik

Eine Delegation deutscher Unternehmer hat in Brasilia davor gewarnt, die rigorose Abschottung des Marktes gegen ausländische Elektronik fortzusetzen. Nach Abschluß einer zweitägigen Konferenz der rund 15 Unternehmer mit Vertretern der brasilianischen Regierung in der sogenannten "gemischten deutsch-brasilianischen Kommission" erklärte der deutsche Delegationsleiter Hans Friderichs (Dresdner Bank), Brasilien drohe wirtschaftliche Rückständigkeit, wenn es eine nationale unabbängige Informatik" aufbauen wolle. Friderichs betonte, die deutsche Seite habe den Brasilianern die Folgen einer solchen Informatikpolitik bis in die Einzelheiten erläutert. Bra-

Leasen Sie jetzt! Eine Bindung an uns bringt Ihnen anderweitig Rendite.

Là Hansa Automobil

Beerenweg 5 - 2000 Hantburg 50 Glefor 040 - 8 53 06 02 - Telex 02 - 12 138

silien laufe Gefahr, sich von den technischen Entwicklungen außerhalb seiner Grenzen abzukoppeln.

Hintergrund der Äußerungen ist ein sogenanntes Elektronik-Gesetz, das seit rund fünf Jahren in Brasilien besteht und vom Parlament in der vergangenen Woche um acht Jahre verlängert wurde. Das Gesetz schreibt vor. daß Geräte der Mikro-Elektronik in Brasilien im Prinzip nur von Unternehmen mit rein brasilianischem Kapital hergestellt werden dürfen. Der Import von Mikro-Elektronik wird nur in Ausnahmefällen genehmigt. Von dieser Schutzpolitik, die offiziell aus militärischen Sicherheitsgründen geführt wird, sind in Brasilien einige bundert

Unternehmen mit deutschem und ausländischem Kapital betroffen. Das entsprechende Gesetz behindert beispielsweise den Einbau elektronischer Teile bei medizinischen Geräten, bei computergesteuerten Anlagen, beim Automobilbau und in vie-len anderen Produktionen. Die brasilianische Siemens AG hatte im vergangenen Jahr sogar mit möglichen Betriebseinschränkungen gedroht, falls das Elektronik-Gesetz weiter rigoros angewendet werde.

Dresdner-Bank-Chef Friderichs er-

klärte, die deutsche Industrie richte ihre Aufmerksamkeit jetzt darauf. wie die noch nicht fertiggestellten Ausführungsbestimmungen neuen Elektronik-Gesetzes im einzelnen aussehen werden. Außerdem müsse der Präsidentenwechsel im März 1985 abgewartet werden, wenn Brasilien nach 20jährigem Militärregime erstmals wieder ein ziviles Staatsoberhaupt erhält. Die beiden Präsidentschaftskandidaten haben unterschiedliche Vorstellungen über die Informatikpolitik. Die deutschbrasilianischen Wirtschaftsbeziehungen insgesamt wertete Friderichs aus der Konferenz der gemischten Kommission, die jedes Jahr einmal zusammentritt, als positiv. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres habe Brasilien Wirtschaftsgüter für 2,6 Mrd. DM in die Bundesrepublik exportiert und Güter für 1,478 Mrd. DM von dort importiert. Friderichs begrüßte diesen brasilianischen Überschuß als Beitrag zur Ankurbelung der Wirtschaft in dem größten lateinamerikanischen Land. Nach den von Friderichs vorgelegten Zahlen stand Brasilien in der Rangliste der deutschen Auslandsinvestitionen im ersten Halbjahr 1984 an vierter Stelle, nach den USA, Großbritannien und Frankreich. Bei den deutschen Auslandsinvestitionen der vergangenen 30 Jahre nimmt Brasilien sogar den dritten Platz ein. An erster und zweiter Stelle liegen die USA und Frankreich. Klagen brachten die deutschen Unternehmer gegen die brasilianische Bürokratie zum Ausdruck. Die Brasilianer wiederum beschwerten sich über protektioni-

FRANKREICH / Musikmarkt stagniert in diesem Jahr

## Starke Auslandskonkurrenz

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Der französische Markt für Musikinstrumente zeigt Ermüdungserscheinungen. Auf dem letzten "Salon de la musique" in Paris wurden kaum höhere Abschlüsse verbucht als vor stagniert die Nachfrage, hieß es in Ausstellerkreisen. In den letzten zehn Jahren war der Absatz in- und ausländischer Instrumente noch um durchschnittlich 15 Prozent gestiegen. Die Hersteller weisen den Verdacht ab, daß eine gewisse Sättigung erreicht . sei. Schuld seien Kaufkraftopfer, die die Franzosen wegen der Austerity-Politik erbringen mußten.

Denn nur jeder zehnte Franzose besitzt ein Musikinstrument, was im Vergleich zur Bundesrepublik sehr wenig ist. Potentiell besteht also eine Marktlücke, in die immer stärker ausländische Konkurrenten eindringen. So waren auf dem Pariser Salon dreimal mehr Importeure als nationale Hersteller vertreten. Von den Blasinstrumenten abgesehen, die zu 70 Prozent in Frankreich gefertigt werden, besitzen die Importinstrumente

eine marktbeherrschende Position. Am stärksten ist sie bei den Großinstrumenten. Klaviere werden nur noch von einer französischen Firma. Rameau, produziert. Sie deckt acht bis zehn Prozent des Marktes von 35 000 Instrumenten (1983). Die Marken Pleyel und Erard waren schon vor Jahren an die deutsche Firma

Schimmel verkauft worden, nachdem ihre Serien unter die Rentabilitätsschwelle gefallen waren.

stische Trends in der Europäischen Gemeinschaft (EG).

Größter Auslandslieferant sind noch vor den Japanern, die vor allem in den unteren Preiskategorien verbauer. Dazu kommen die amerikanischen und italienischen Hersteller. Bei den historischen Tasteninstrumenten - wie Cembali - stellt etwa die Hälfte der Importe die deutsche Firma Martin Sassmann, gefolgt von Neupert, Sperrhake und Wittmayer.

Die starke Importabhängigkeit überrascht deshalb, weil Frankreich gerade in diesen Bereich eine große Tradition besitzt. Aber Cembali von Blanchet, Taskin, Collesse, Tibaut und Hemsch kann man heute nur noch im Museum des Pariser Konservatoriums bewundern. Das große Handikap der französischen Musikinstrumenten-Hersteller liegt weniger in der Qualität als darin, daß sie die Technik der Serienproduktion nicht genügend beherrschen, und in dem Fehlen einer schlagkräftigen Absatzorganisation. Dies gilt vor allem

für den Inlandsmarkt. Die weitere Entwicklung des französischen Musikinstrumenten-Marktes wird von den deutschen Herstellern zuversichtlich beurteilt. Die sozialistische Regierung bemüht sich intensiv darum, das Musizieren breiteren Schichten der Bevölkerung näherzubringen.

GROSSBRITANNIEN / Schatzkanzler warnt vor zu hohen Lohnabschlüssen

# Optimistische Wachstumsprognosen

Ein überaus optimistisches Bild von der konjunkturellen Entwicklung in Großbritannien hat Schatzkanzler Nigel Lawson auf dem Tory-Parteitag in Brighton gezeichnet. Das Wirtschaftswachstum werde im kommenden Jahr wieder auf mehr als drei Prozent ansteigen. Bereits im vergangenen Jahr sei das Bruttosozialprodukt des Landes um den gleichen Prozentsatz gestiegen. Nur der in den achten Monat gehende Ausstand im Kohleberghau des Landes habe einen vorübergehenden Einbruch in diesem Jahr zur Folge. Der Kohle-Konflikt verursacht dem Schatzkanzler zufolge ein Prozent weniger Wirtschaftswachstum.

In den vergangenen fünf Jahren habe Großbritannien eine nie zuvor gesehene finanzielle Stabilität erlebt. Das Wirtschaftsmodell der Regierung Thatcher werde überall im Ausland als vorbildlich bezeichnet. Und gar das sozialistische Frankreich habe sich inzwischen selbst zum "Thatcherismus" bekehrt.

Die Inflationsrate von gegenwärtig rund fünf Prozent sei die niedrigste

WILHELM FURLER, Brighton seit den sechziger Jahren. Dennoch werde die Regierung nichts auslassen, sie weiter zu drücken. Den Partei-Delegierten machte der Schatzkanzler unmißverständlich klar, daß das "elementare Ziel" laute, die Inflation gänzlich auszuradieren. "Gesundes und stabiles Geld" zu schaffen sei unverändert die erste Verantwortung seiner Regierung, denn sie sei die wichtigste Vorbedingung für mehr Arbeitsplätze.

> Deutlich warnte der Schatzkanzler vor den negativen Auswirkungen zu hoher Lohnforderungen und Tarifkonzessionen. Er verwies auf das Beispiel USA, wo während der vergangenen zehn Jahre die Steigerungsrate der durchschnittlichen Bezüge unterhalb der Inflationsrate gelegen habe, in der gleichen Zeit aber 15 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen worden seien. In Großbritannien würden monopolistische Gewerkschaften auf unrealistisch hohen Lohnforderungen bestehen und damit über zu hohe Preise – "und zu viele Streiks" – Arbeitsplätze vernichten.

Auch den Arbeitgebern warf der Schatzkanzler vor, für die erschrek-

kend hohe Arbeitslosenzahl von gegenwärtig 3,284 Millionen mitverantwortlich zu sein. Jedesmal, wenn ein schwaches Management exzessiven Lohnforderungen nachgebe, würden mehr Beschäftigte in die Arbeitslosen-Schlange verdammt. Es gebe keinen Ausweg aus der direkten Verbindung zwischen Lohn und Arbeitsplätzen.

Als Beispiel nannte er die Elektrizitätswirtschaft des Landes. Dort seien die Bezüge für die Auszubildenden die in Großbritannien in der Regel bei 60 bis 80 Prozent der Bezüge von gelernten Arbeitskräften liegen, mit Einwilligung der zuständigen Ge-werkschaft halbiert worden. Daraufhin habe sich die Zahl der Ausbildungsplätze verdreifacht.

Den Kritikern, die von der Regie rung interventionistische Maßnahmen zum raschen Abbau der Arbeitslosigkeit fordern, rief Lawson zu: "Man kann Arbeitslosigkeit nicht dadurch reduzieren, daß man einfacb die Beträge erhöht, die die Regierung ausgibt oder pumpt, noch kann man sie dadurch verringern, daß man mehr Geld druckt.°

ITALIEN / EG hat Stahlhilfen bewilligt – Mittel dienen vor allem Verlustausgleich

# Kapazitäten müssen aber gesenkt werden

Italiens staatliche Stahlunternehmen können unbesorgt die Staatshilfen in Anspruch nehmen, die ihnen der Sanierungs- und Investitionsplan der Bereichsholding Finsider vorbehält. Die EG-Kommission hat die Hilfen bewilligt, mit der Auflage, daß die Jahreskapazität des Hütten- und Stahlwerks Bagnoli bei Neapel auf 1,2 Mill. Tonnen gesenkt wird. In der Praxis bedeutet dies, daß der zweite Hochofen des Werks bis 1987 stillgelegt bleiben muß.

Die von der EG-Kommission genehmigten Hilfen betreffen 48 Prozent (5280 von 10 980 Mrd. Lire) der von Finsider den staatlichen Stahkunternehmen zugedachten Staatszuschüsse. Diese Hilfen wurden bereits ausbezahlt und hauptsächlich dazu verwendet, den Verlust der von Finsi-

der kontrollierten Unternehmen zu tilgen. In den drei zurückliegenden Jahren betrugen die Verluste der Finsider-Gruppe insgesamt 5661 Mrd. Li-re, davon 2095 Mrd. Lire im Jahre 1983. Im laufenden Jahr rechnet Finsider mit einem Verlust von 1400 Mrd. Lire, 200 Mrd. Lire mehr als ursprünglich erwartet worden waren. Damit wird auch 1984 der mittelfristige Sanierungsplan nicht erfüllt.

Wie Finsider-Chef Lorenzo Roasio auf der in Chicago stattgefundenen Jahrestagung des International-Steeland-Iron-Instituts erklärte, erwartet die Konzernführung der staatlichen Bereichsholding die Rückkehr zum Bilanzausgleich jetzt für 1986. Voraussetzung für die Ertragsverbesserung ist ein unveränderter Jahresausstoß von 12 bis 13 Mill. Tonnen mit einer bis dahin um 17 000 auf 85 000

verminderten Beschäftigtenzahl. Damit wird die Finsider-Gruppe gegen-über 1980 insgesamt 42 000 Arbeitsnlätze verlieren

Während sich das Verhältnis zwischen Brüssel und Rom im Falle der Staatsunternehmen durch die Kommissionsentscheidung entspannt hat, zeichnen sich im privaten Bereich, dem der Elektrostahl werke, neue Spannungen ab. Anlaß dazu ist die an die italienische Regierung gerichtete Warnung der Kommission, die geplanten Zuschüsse für Schrott-Transporte nicht in die Tat umzusetzen. Ausgangspunkt ist ein

vom italienischen Senat bereits bewilligter Gesetzentwurf, mit dem ein staatlicher Transportzuschuß von 50 Lire pro Kilo Schrott gewährt wird. Der Zuschuß gilt nur für Importe aus Nicht-EG-Ländern.

EXISTENZGRUNDUNG / CDU- und CSU-Abgeordnete erarbeiten neues Modell

# Sparverträge belasten Haushalt kaum

Ein jetzt realisiertes Programm eines Existenzgründungssparens würde den Bund Ende des Jahrzehnts nur etwa 16 Mill DM jährlich kosten, schätzt der CDU-Bundestagsabgeordnete Gunnar Uldall. Mit einer stei genden Zahl von Vertragsabschlüssen dürfte der Finanzbedarf Mitte der 90er Jahre 40 Mill DM jährlich erreichen. Bei einer Mindestlaufzeit der Sparverträge von drei Jahren werde frühestens 1988 erstmals der Haushalt belastet, betonte der Hamburger Politiker im Gespräch mit der WELT.

Das von Uldall zusammen mit seinem Fraktionskollegen Kurt Faltlhauser (CSU) erarbeitete Prä-mien-Modell besitzt inzwischen grö-Bere Realisierungschancen als frühe-

re Vorschläge, die das Grün-dungssparen nach dem Muster des Bausparens oder über eine Anerkennung als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer fördern wollten. Ein Mißbrauch ist bei dem Prä-

mien-Modell nach Ansicht des Unions-Experten weitgehend ausgeschlossen. Der potentielle Unternehmensgründer kann danach bei jedem Kreditinstitut einen Sparvertrag über 10 Jahre abschließen, wobei die Regel-Ansparsumme von 50 000 Mark über- oder unterschritten werden kann. Jeweils am Jahresende stellt die Bank dem Sparer einen Ansparschein aus, den er bei einer späteren Existenzgründung gegen eine staat-

HEINZ STÜWE, Bonn liche Prämie von 20 Prozent auf maximal 50 000 Mark einlösen kann. Zwischen Ablauf des Sparvertrages oder dessen vorzeitiger Kündigung und der Gründung dürfen nicht mehr als zwei Jahre liegen. Altersgrenzen berechtigt sollen entsprechend den ERP-Programmen Gründungen und tätige Beteiligungen in der gewerblichen Wirtschaft sein.

Mit der Ansparförderung könnte nach Uldalls Überzeugung eine Lükke gefüllt werden. Die heutigen Programme haben vor allem den Adhoc-Gründer vor Augen und nicht den jungen Handwerker oder Einzelhandelskaufmann, der auf längere Sicht die berufliche Selbständigkeit anstrebt." Mit den maximal 10 000 Mark Anspar-Prämie könne die Eigenkapital-Decke der Gründer, die meist nur über eigene Mittel zwischen 25 000 und 45 000 DM verfü-

gen, spürbar verbessert werden. In bezug auf die mögliche Inanspruchnahme eines solchen Programms macht sich Uldall dennoch keine Illusionen: "Wenn im ersten Jahr 2000 Verträge abgeschlossen werden und diese Zahl nach drei Jahren auf 5000 gesteigert werden kann, wäre das ein Erfolg." Die Schätzung des Finanzbedarfs stützt er auf die Erwartung, daß im Durchschnitt über vier bis funf Jahre 40 000 Mark angespart werden. Auf keinen Fall wollen die Initiatoren Interessierte durch umfangreiche gesetzliche Regelungen abschrecken. Das Existenzgründungssparen soll deshalb von der Bundesregierung per Rechtsverordnung eingeführt werden. Den Entwurf eines Entschließungsantrags haben Uldall und vorgelegt

Die Verwirklichung der Initiative ist ein gutes Stück vorangekommen, nachdem jetzt der Arbeitskreis Wirtschaft der FDP-Bundestagsfraktion positiv Stellung genommen hat. Die Abstimmung zwischen den Fraktio-nen und den Ministerien steht allerdings noch aus. Dabei geht es weniger um Einzelheiten des neuen Programms als um die gesamte Existenzgründungs-Förderung.

Die FDP beharrt darauf, daß das Eigenkapitalhilfe-Programm ohne Verschlechterung der Zins-Konditionen weitergeführt wird, während Finanzminister Stoltenberg die ausgesprochen stark nachgefragte Eigenkapitalhilfe billiger machen will.

Die 103,6 Mill. Mark aus dem Haushaltsentwurf für 1985 reichen nach Berechnungen im Wirtschaftsministerium nicht aus, um die Zinszuschüsse in unveränderter Höhe weiterzuzahlen. Für den Fall, daß es bei dem jetzigen Etatansatz bleibt, liegt im Hause Bangemann schon eine neue Zinsstaffel in der Schublade, die nach Ansicht des Wirtschaftsministeriums aber eine "deutliche Verschlechterung" bedeuten wurde.

WELTBÖRSEN / Kaum Kursbewegungen in London

## Verluste an der Wall Street

chenbeginn schlossen die Kurse an der Wall Street gegenüber dem letzten Freitag mit einem Verlust von 4,64 Punkten. Dabei wirkte sich auch der Feiertag (Columbus Day) aus, der viele Anleger von der Börse fernhielt. Die Umsätze waren mit 46,47 Millionen Aktien am Montag auch extrem medirg. Die Fernsehdiskussion Reagan / Mondale blieb ohne Einfluß auf das Börsengeschehen. Bei einer leichten Geschäftsbelebung gaben die Kurse am Dienstag noch einmal leicht nach und fielen auf ein neues Zwei-Monats-Tief. Lediglich günstige Quartalsergebnisse wurden bei einzelnen Unternehmen belohnt. Zur Wochenmitte kam es dann während

Wokin tendieren die Weltbörsen? Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT einmol in der Wocke
 jeweils in der Freitagansgabe –
einen Überblick über den Trend an den internationalen Aktienmärk-

des Börsenverlaufs zu einem Kurs-

einbruch um etwa 14 Punkte - am

Dow-Jones-Index gemessen - der

erst in den letzten Sitzungsminuten durch eine rasante Trendwende ausgeglichen wurde.Im Wochenverlauf ermäßigte sich der Dow-Jones-Index dennoch von 1182,86 auf 1177,23

London (fu) - Die Kurse an der Londoner Aktienbörse bewegen sich im Moment kaum. So ist der Financial-Times-Index für 30 führende Industriewerte während der vergangenen neun Börsentage insgesamt nur um 0,2 Prozentpunkte ge-stiegen. Gestern mittag lag er bei

#### **Unilever: Mehrheit** an Brooke Bond

dpa/VWD, Rotterdam/Hamburg englisch-niederländische Mischkonzern Unilever entwickelt sich zu einem Tee-Riesen. Nach Erhöhung des Übernahmeangebots von 114 auf 125 Pence je Aktie von nominal 25 Pence besitzt die englische Tochter Unilever Plc mit über 57 Prozent jetzt die Mehrheit des Aktienkapitals (100 Mill Pfund) des traditionsreichen englischen Teehauses Brooke Bond (London). Weltweit gilt diese Marke als Nummer zwei. Lipton, ebenfalls eine Unilever-Tochter, ist Nummer eins. Mit Lipton und Brooke Bond erreicht das Teegeschäft von Unilever annähernd 3,2

Mrd. DM.

Der bisherige Mitbieter, Tate and Lyle, London, der ein bis zwei Prozent der Brooke-Bond-Aktien besitzt. ist bei seinem Angebot von 103 Pence geblieben. Vom Brooke-Bond-Umsatz 1982/83 von 3.5 Mrd. DM entfällt rund ein Drittel auf Tee, die übrigen zwei Drittel umfassen Fleisch, Suppenwürfel und andere Lebensmittel. Liptons hat 1983 rund 2 Mrd. DM (nur Tee) umgesetzt.

New York (DW) - Bereits zum Wo- 868,8 Punkten. Ein leichter Abwärts. druck am Dienstag, der durch die Bekannteabe enttäuschender Geld. mengen-Statistiken ausgelöst wurde konnte durch gewisse Hoffnungen auf eine Beilegung des langen Bergleute-Streiks ausgeglichen werden. Rentenwerte, die in der vergangenen Woche kräftig angezogen hatten, ga-ben im Wochenverlauf nach, weil die Hoffnungen auf eine bevorstehende Zinssenkung durch die jungste Geldmengenentwicklung zunichte gemacht wurden.

> Tokio (dlt) - Nach einem schwa. chen Start kam es in Tokio zu leichten Kursgewinnen. Der Dow-Jones-Index gewann im Wochenvergleich 54.8 Punkte und stieg auf 10 696.9. Die Tagesumsätze lagen zwischen 220 und 370 Mill. Aktien. Die Stimmungsbesserung war auf wieder lebhafteres ausländisches Kaufinteresse für Blue Chips und auf die überwiegend günstigen Geschäftsabschlüsse der Industrieunternehmen zurückzuführen.

Paris (J.Sch.) - Die Pariser Börse hat sich gut behauptet. Dies lag vor allem an den institutionellen Anlegern, die immer noch sehr bedeuten-de Liquiditäten zu plazieren haben. Auch zeigten die Ausländer – vor allem Amerikaner - verstärktes Interesse an französischen Aktien. Es wandte sich verstärkt dem Rentenmarkt zu, an dem in der Berichtswoche die Kurse besonders stark anzogen mit der Folge eines Renditenverlustes von immerhin einem halben Prozentpunkt. Auch die Franzosen bevorzugen in Befürchtung weiterer Zinseinbrüche Obligationen. Die Aktienkurse liegen wieder auf dem Rekordniveau vom Mai.

#### Adt erhält neue Finanzmittel

adh. Frankfert Der Mehrheitsaktionär Sommer-Allibert wird der im vergangenen Jahr durch Probleme im Bauträgerbereich in Schwierigkeiten geratenen Adt AG, Frankfurt, mit 37,5 Mill. DM unter die Arme greifen. Bis 1993 wird von dem mit gut 50 Prozent auf 25 Mill. DM Grundkapital an der Adt AG beteiligten französischen Unternehmen ein Gesellschafterdarlehen von 12.5 Mill. DM bereitgestellt. Weitere 25 Mill DM bringt der Adt der Verkauf von 49 Prozent der Tochter Allibert GmbH an die Sommer-Allibert, die eine bedingte Option auf weitere 2 Prozent des Allibert-GmbH-Kapitals erhält. Damit stünden, teilt Adt mit, genügend Mittel zur Verfügung, den Bautragerbereich in Ordnung zu bringen, wozd freilich noch zwei bis drei Jahre nötig seien.

Für 1983 hatte die Adt als Holding für einen Verbund mit 340 (364) Mill DM Umsatz einen Jahresfehlbetras von 3.9 Mill. DM ausgewiesen. Positi ven Entwicklungen im Markenartikelbereich standen bohe Verluste im Bauträgerbereich gegenüber.

#### NAMEN

Dr. Eduard Bopp, früherer Verbandsdirektor der Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie e.V. Nordrhein-Westfalen, wird am 15. Oktober 75

Rolf Schoeck, Vorstandsvorsitzender der Landeskreditbank, wurde in den Vorstand des Verbandes öffentli-cher Banken (VÖB), Bonn, gewählt.

Siegfried Mayer (45), bisher bei der SKF Kugellagerfabriken GmbH in Schweinfurt Geschäftsführer, ist zum Arbeitsdirektor bestellt worden. Er ist Nachfolger von Fred Weser, der im

Juli bei SKF ausgeschieden ist. Albert Rudert, Vorstandsmitglied der Zeiss Ikon AG, Berlin, wurde zum Vorsitzenden des ZVEI-Fachverbandes Elektroleuchten gewählt.

Dr. Steffen Lorenz, Vorstandsmit-

glied der Lindener Gilde-Bräu AG. Hannover, ist als Nachfolger für den aus Altersgründen ausgeschiederen Rudolf Koldewey zusätzlich in den Vorstand der Obergesellschaft Brauergilde Hannover AG berufen wor-

Horst Jahn, bisher Betriebsleiter beim Tortenboden-Hersteller Ewers in Kühle bei Paderborn, ist bei der Lady Cake, Karl Schetje & Sohn KG, zuständig für den Export in den eng-

lischsprachigen Raum. David Coltmann, bisher Marke-ting-Direktor in der Londoner Zentrale von British Caledonian Airways wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Sein Nachfolger als Marketing-Direktor wurde Alan Deller.

Droemer

**Knaur®** 



Diether Stolze, der die ersten neun Monate Helmut Kohl als Regierungssprecher diente, legt in diesem Buch dar, daß die Bundesrepublik alle Chancen hat, ökonomisch, technologisch und politisch in Europa eine Führungsrolle zu spielen.

Aufbruch in die neunziger Jahre



BENETTON / 15 Prozent Umsatz aus Deutschland

#### **Anhaltend hohes Wachstum**

Italiens größter Strickwarenhersteller, Benetton in Treviso, legt auch nach 17 Jahren atemberaubender Expansion keine Atempause ein Nach dem Siegeszug der vier Geschwister Luciano (Marketing), Gilberto (Finanzen), Giuliana (Styling) und Carlo Benetton (Produktion) wird das Familienunternehmen bis Ende dieses Jahres das Ladennetz in den USA und Kanada auf 150 ausgebaut und in Castrette bei Treviso eine vollautomatisch überwachte Fertigung in Betrieb genommen haben.

Das bedeute nicht ein Ende des Wachstums im alten Europa, so war bei der Eröffnung eines auf "Düsseldorfs edelster Meile", der Königsallee angesiedelten Ladens mit sehr hochwertiger, nahezu luxuriöser Ware, zu hören. Weltweit sind für Ende 1984 rund 3000 (2600) Shops vorgesehen, davon werden zur Zeit etwa 280 in Deutschland betrieben. Vom Gesamtumsatz, 1983 etwa 750 Mill. DM, entfallen auf die Bundesrepublik 114 Mill. DM. Im laufenden Jahr sollen es

Konkurs eröffnet: Aachen: Karin

Konkurs eröffnet: Aachen: Karin Knauff geb. Dahmen; Bielefeld: Anton & Richter GmbH, Brake; Duisburg: Nachl. d. Karl Hubert Paul, Mülheim; Flensburg: Wolfgang Stuller, Gerüstbauer, Harrislee; Frankfurt: CAMI Cosmetik-Artikel + Modekleidung Import GmbH; Karlsruhe: KIS Isotopen Service GmbH; Walter Dombtought; Kessell-Karl-Hermann Gerker.

kowski; Kassel: Kari-Hermann Gerke;

Köln: Dipl-Ing Alfred Au; Frings Martinsbad GmbH; Mainz: Horst Hölz

GmbH. Welgesheim; Mayen: Dewipa Bausysteme-Vertriebs-GmbH. An-

dernsch; Meldorf: Günter Schwarz-kopf, Bauing.; Mosbach: Dörflin-ger'sche Federnfabrik KG, Obrighelm; Mönchen: DS Strickmaschinen GmbH & Co. KG; Seesen: Karl Hille, Maschi-

nenfabrik, Inh. Meinhard Hille, Lan-gelsheim; Wuppertal: Sportclub "Rhe-nania" Hochdahl 1925 e. V., Haan I.

Anschluß-Koukurs eröffnet: Karls-

ruhe: Johannes Zurawski, Zahnarzi

Oberkirch; Mönehengindbach: ha-ge Verwaltungsges. mbH; Münehen: Jupiter-Lammel GmbH & Co. i.L., Neufahru, Reinhold Lammel GmbH

Vergleich eröffnet: Darmstadt: Dr.

Vergleich beantragi: Hannover: Kertess Chemie Theodor Kertess GmbH u. Co. KG; Kertess Verwal-

tungsges, mbH; Hollbronn; Werkzeug-maschinenfabrik Eugen Weisser & Co.

KG: Seligenstadt: MfK Vertriebs GmbH, Medizintechnik für das Kran-

kenhaus, Rodgau 6; Worms: Huther & Co. Maschinenfabrik, Bechtheim.

i. L. Berlin

61 erhair

cue hinanzi

Droe

HARALD POSNY, Düsseldorf 135 Mill. DM werden. Damit beträgt die Steigerung weltweit 22,3 Prozent und dies auch in der gleichen Grö-Benordnung über die letzten Jahre.

Reichlich 50 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Auslandsgeschäft, das sich wiederum zu 41 Prozent in Wolle/Baumwolle, zu 37 Prozent in T-Shirts und Sweatshirts und zu 32 Prozent in Jeans teilt. Produziert wird vornehmlich in der italienischen Region Veneto, in der Lombardei, der Emilia Romagna sowie in Troyes (Frankreich) und Hawick (Schottland). Weitere Fertigungsstätten sind in Spanien und Japan geplant. Die Mitarbeiterzahl liegt bei Benetton um 1700, indirekt, also auch einschließlich der Mitarbeiter in den vielen Lizenzläden, sind es über 6000.

Eines der Erfolgsgeheimnisse der Benettons ist der wache Sinn für den technologischen Fortschritt. So verfügt man auch über eines der höchstentwickelten Informationssysteme. Dazu kommt ein ausgesprochen hoch entwickeltes Empfinden für Mode und Markttrends.

#### WestLB weiter **KONKURSE** ohne Dividende

Pv. Düsseldorf Die Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB), Düsseldorf, wird ihren Anteilseignern für 1984 keine Dividende zahlen und statt dessen den gesamten Konzern-Betriebsgewinn von knapp 1 Mrd. DM in die Risikovorsorge stecken. Das bestätigte das Institut gestern auf Anfrage. Für einen nicht näher bezeichneten Zeitraum hatte Neuber am Dienstag einen kumulierten Risikovorsorge-Bedarf von etwa 2,7 Mrd. DM genannt. In ihm seien vor allem Wertberichtigungen aus der Exportfinanzierung mit Lateinamerika, zum geringsten aus Ostblockländern enthalten.

Den größten Teil der Risikovorsorge von 1 Mrd. DM beanspruchten, so Neuber, die Risiken der Leasinggesellschaft DAL, an der die WestLB mit 30 Prozent heteiligt und damit ihr größter Gesellschafter ist. Nicht bestätigt wurde, daß die WestLB bereit ist, mehr als diese 30 Prozent zu den DAL-Verlusten beizutragen. Die Verluste, die noch immer. nicht endgültig zu beziffern sind, werden auf einen Betrag zwischen 800 Mill und 1,5 Mrd. DM geschätzt.

HALBLEITER / Siemens und Philips bereiten eine Kooperation vor

## Superchip soll entwickelt werden

Am heutigen Freitag legt die Siemens AG, München, in Regensburg den Grundstein für eine neue Fertigungsanlage zur Produktion von Mikrochips. Damit geht Siemens gemeinsam mit der niederländischen Philips Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven, den beiden einzigen substantiellen europäischen Herstellern von Mikrochips, konsequent weiter auf dem Weg, den Japanern eines Tages im Geschäft mit den wichtigen elektronischen Speicherkapazitäten Paroli bieten zu können.

Dazu arbeiten Siemens und Philips intensiv an der Entwicklung und am Aufbau einer Produktion eines Mikrochips, der 1 Megabit (später sogar Megabit) Informationen speichern kann. Vorerst reicht die Kapazität dieser überall in der Elektronik erforderlichen "Gedächtnisse" nur bis zu 256 000 Bits. Philips wird für dieses Mega-Project" in Eindhoven ein Zentrum für Grundlagen- und angewandte Forschung auf dem Gebiet der Technologie höchstintegrierter Schaltkreise errichten.

Um das Ziel zu erreichen, schon bei den ersten Anbietern zu sein, die mit Mikrochips von solch großer Speicherkapazität auf den Weltmarkt ge-ben, hat Siemens insgesamt 2,2 Mrd. DM eingeplant, davon 800 Mill. DM für Forschung und Entwicklung. Dabei arbeitet die Siemens AG, die auf "gewisse Hilfe" aus Bonn rechnet, eng mit Philips zusammen, eine Kooperation, die sich nach Angaben eines Siemens-Sprechers vor allem auf einen Erfahrungsaustausch in Sachen Fertigungstechnik erstreckt. Denn nur mit besserer, schnellerer und kostengunstigerer Fertigung als bisher könne man den Japanern entgegentreten. Deren Aufwendungen auf dem Weg zu Mikrochips mit grö-Beren Speicherkapazitäten belaufen sich nach Siemens-Angaben derzeit auf rund 5 bis 8 Mrd. DM im Jahr.

Auch Philips setzt auf Unterstützung durch die niederländische Regierung. Im Gegensatz zu dem Sie-

mens-Sprecher, der sich zu den Finanzierungsbeiträgen der Regierungen wegen der noch anstehenden Anträge zurückhaltend äußert, hat Philips die konkrete Vorstellung von 500 Mill. Gulden ins Gespräch gebracht. Der niederländische Wirtschaftsminister Gijsberg von Ardenne bezifferte ner Regierung auf 190 Mill. Gulden (etwa 170 Mill. DM), das Bundesministerium für Forschung und Technologie stellte schon Anfang des Jahres 300 Mill DM in Aussicht.

Europäische Hersteller spielen nur wie der bisher leistungsfähigste von Japanern angebotene Chip.

gestern in Den Haag den Beitrag sei-

eine bescheidene Rolle im Wettbewerb um den Halbleiter-Weltmarkt. Nach Schätzungen von US-Marktforschungsunternehmen halten die Europäer knapp 10 Prozent an diesem 22-Mrd.-Dollar-Geschäft. Das könnte durch eine gezielte Zusammenarbeit der beiden Unternehmen anders werden. Die angepeilten Chips können 18 (oder 64) mal soviele Daten speichern

## Ständig auf der Suche nach Ideen

GENOSSENSCHAFTLICHE VERSICHERER / Soziales Engagement

HARALD POSNY, Düsseldorf Versicherer sind gemeinhin be-strebt, in einem immer härteren Wettbewerb möglichst günstige Prämien anzubieten und entstandene Schäden möglichst schnell abzuwickeln. Nur wenige Gesellschaften gehen über diese Selbstverständlichkeiten hinaus, zeigen weiterreichendes soziales Engagement, fördern Forschungsarbeiten und Sicherheitsbewußtsein. Gerade diese Ziele haben sich die genossenschaftlichen Versicherungsgesellschaften auf die Fahnen geschrieben, die jetzt in Hamhurg eine Konferenz der International Cooperative Insurance Federation (ICIF) abhielten.

Rund 150 Spitzenleute von 83 genossenschaftlichen Versicherungsunternehmen aus 37 Ländern vertraten in Hamburg ein Brutto-Prämienaufkommen von 13,4 Mrd. US-Dollar, was etwa drei Prozent des Prämienaufkommens in den zehn wichtigsten westlichen Industrieländern entspricht. Dieser geringe Anteil - auch auf den einzelnen nationalen Märkten - täuscht jedoch. So ist die schwedische Folksam des ICIF-Präsidenten

Klas Back die drittgrößte Versicherungsgesellschaft dort, was die Gesamtprämien von 4,7 Mrd. Skr angeht, sogar die größte nach der Zahl der Versicherten. Bei der britischen Cooperative Insurance Society ist jede sechste Familie versichert, die Nationwide Insurance Group gilt als der viertgrößte US-Autoversicherer (8,9 Mill. Verträge), die japanische Zen-kyoren ist der größte Lebensversicherer des Landes, die argentinische Genossenschaftliche Versicherung hält 30 Prozent Marktanteil, und die Hamburger Volksfürsorge-Gruppe verzeichnete 1983 ein Prämienvolumen von 4.4 Mrd. DM und gilt als die zweitgrößte Versicherungsgruppe in

der Bundesrepublik. Für Klas Back und seine Kollegen gilt \_im Gegensatz zu anderen Unternehmen Gewinnerzielung nicht als Hauptziela, wenn sie auch eine bedeutende und für die Finanzlage wichtige Rolle spielt. Dienstleistungen werden jedoch als besonders vorrangig angesehen. Back: "Wir suchen ständig nach Verbesserungsmöglichkeiten und neuen Ideen." Die soziale

Verantwortung zeigt sich in einer Vielfalt von Aktivitäten, die von den Versicherern initiiert, gefördert und betrieben werden

Die schwedische Folksam leistet erhebliche Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit auf der Straße, im Haushalt und in der Freizeit. Die Prevoyance Sociale in Belgien errichtete eine Reihe von Gesundheitszentren für Asthmaleiden, Rheuma- und Herzkrankheiten sowie für geistig behinderte Kinder. Die japanische Zenkyoren bietet regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen an und überprüft Instandsetzungsarbeiten an Autos und die Fahrtüchtigkeit von Autofahrern.

Back hob die enge Verbindung der Versicherer zu ihren Kunden hervor. weil sie der genossenschaftlichen Be-wegung, den Kreditgenossenschaften oder, wie die Volksfürsorge, den Gewerkschaften nahestehen. Einige ICIF-Mitglieder haben ihren Kunden eine unmittelbare Beteiligung an den Versammlungen eingeräumt, die die Geschäfte letztendlich bestimmen, sogar an der Schadenregulierung.

## **BÜCHER DER WIRTSCHAFT**

Öffentliche Unternehmen in der sozialen Marktwirtschaft heute, Hrsg.: Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft, Nomes Verlagsgesellschaft Baden-Baden 1984, 104 S.

Auf die heute in der Bundesrepublik existierenden 3500 öffentlichen Unternehmen entfallen über zehn Prozent der Bruttowertschöpfung. Auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft im Oktober 1983 wurden ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung sowie Struktur und Umfang ihrer Leistungen erörtert. Neben mehreren wissenschaftlichen Beiträgen wird die Thematik auch aus staatlicher (von Dr. Hans Tietmeyer, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen) und aus gewerkschaftlicher (Dr. Monika Wulf-Mathies, ÖTV-Vorsitzende) Sicht, einschließlich der sich jeweils anschließenden Diskussionen, behandelt.

Wolf Rüdiger Streck: Chemische Industrie, Duncker & Humblot, 1984, 429 S., 142 Mark.

Die Studie befaßt sich mit einer der Schlüsselindustrien der deutschen Wirtschaft: der chemischen Industrie. Als Branchenuntersuchung erfaßt sie die Strukturwandlungen, aber auch die sich daraus ergebenden Entwicklungsperspektiven. Grundlage für die wirtschaftspolitische Diagnose ist die Bestandsaufnahme zur Nachfrage- und Angebotssituation (3. Kapitel), Ertragsentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit (5. Kapitel) und die Beschreibung der Entwicklung wichtiger Produktionsbereiche (7. Kapitel). Wettbewerbspolitische Schlußfolgerungen beschließen die Unter-

Leber/Zimmermann/Dillo u.a.; Arbeitslosigkeit - Ursachen und Ausweg, Verlag Freies Geistesleben. Stuttgart 1984, 143 S., 19 Mark. (Zeichen der Zeit, Bd. 4).

suchung.

Die Beiträge sind zum größten Teil Referate die auf einer Tagung der sozialwissenschaftlichen schungsgesellschaft gehalten worden sind. Eines der drängendsten wirtschaftspolitischen Themen, die Massenarbeitslosigkeit, wird hier unter anthroposophischen Gesichtspunkten analysiert und interpretiert. Als Ausweg aus der Ar-

beitslosigkeit wird eine genossenschaftlich strukturierte Wirtschaftsordnung vorgeschlagen, in der Produzenten, Konsumenten, Dienstleistende und Handeltreibende gemeinsam an einer flexiblen und humanen Steuerung des wirtschaftlichen Geschehens arbeiten. Im Mittelpunkt der Beiträge steht die Bewertung der Arbeit als Verwirklichung menschlicher Individualität und Persönlichkeitsentwicklung, die somit über die ökonomische Ebene des Problems hinausweist.

Klaus Gretschmann u. a. (Hrsg.): Schattenwirtschaft, Vandenhoeck und Rupprecht, Göttingen 1984.

Das Phänomen der Schattenwirtschaft, der Grauzone wirtschaftlichen Handelns, ist besonders seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Der vorliegende Band gibt einen Überblick über die verschiedenen Formen, Ursachen und Wirkungen dieses "irregulären" Wirtschaftssektors. Schwarzarbeit und Mehrfacbbeschäftigung, die steuerlichen und sozialstaatlichen Aspekte der Schattenwirtschaft stehen im Vordergrund des ersten Teils der Untersuchung. Im zweiten Teil des Buches werden die Auswirkungen der "Untergrundwirtschaft" aus sozialwissenschaftlicher Sicht beleuchtet; ein internationaler Vergleich anhand von Beispielen aus Großhritannien, Italien und den osteuropäischen Ländern rundet diese aktuelle Darstellung

Hans H. Hinterhuber, Stephan Laske (Hrsg.): Zukunftsorientierte Unternehmenspolitik, Rombach Verlag, Freiburg 1984, 332 S., 28 Mark.

Das Thema "Personal- und Organisationsentwicklung" wird bereits in zahlreichen Publikationen abgehandelt, in kaum einem der Management-Seminare wird dieses Thema ausgeklammert und werden Konzeptionen und Problemlösungen zu diesem Bereich der Unternehmenspolitik vermittelt. Die Tatsache, daß es ein einheitliches Konzept zur Personal- und Organisationsentwicklung im Betrieb nicht gibt, spiegelt sich auch in den Beiträgen dieser Neuerscheinung wider, ihre Heterogenität läßt Widersprüche zu, aber auch Widerspruch aufkommen.

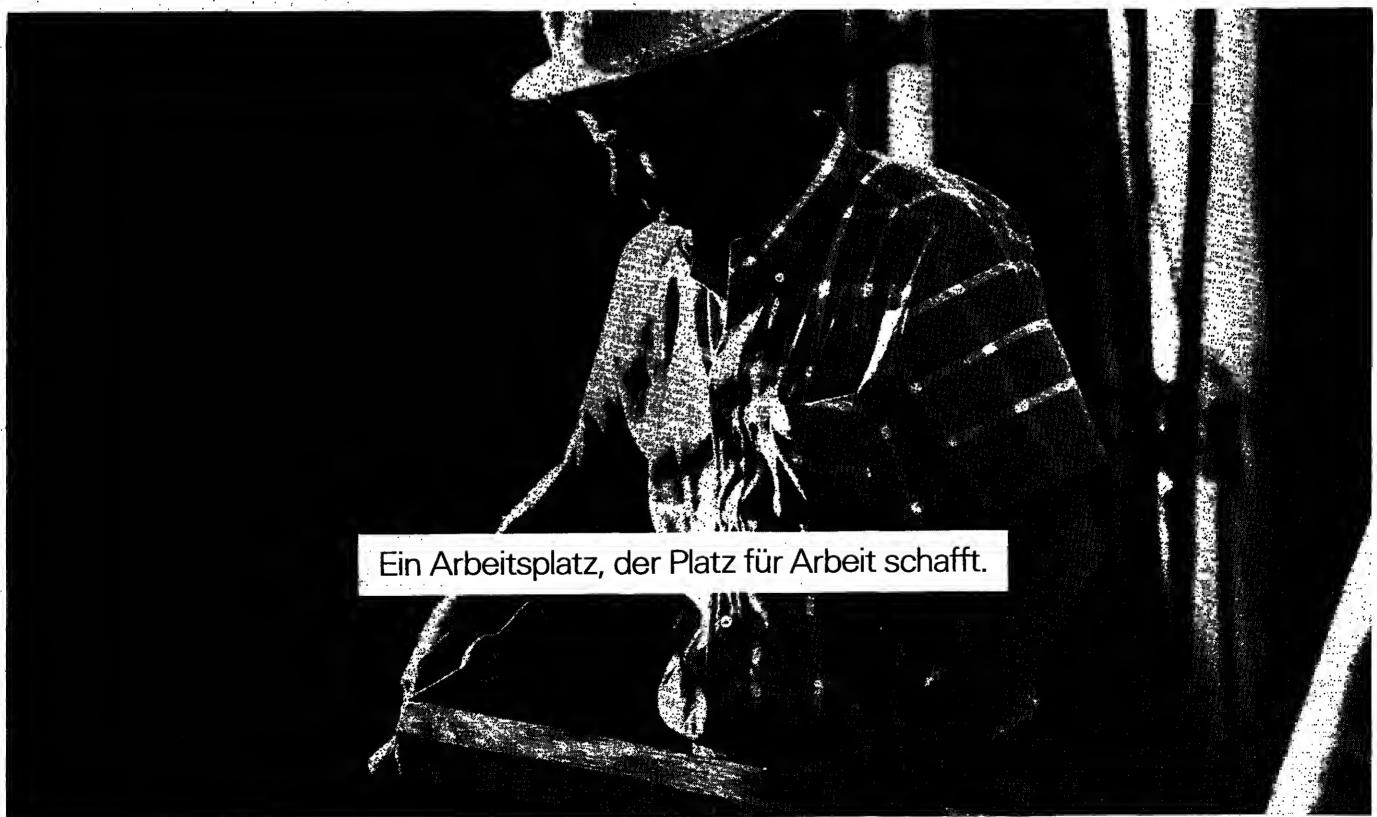

Die Mühe, die wir uns geben, um eine optimale Finanzierung auf die Beine zu stellen, hat vordergründig damit zu tun, daß wir Geld verdienen

wollen. Erstaunt? Wahrscheinlich nicht. Denn dadurch unterscheiden wir uns in keiner Weise von anderen, die sich

Mühe geben. Aber unsere Absicht als Landesbank und Sparkassen-Zentralinstitut von Nordrhein-Westfalen geht weiter. Wir wollen mehr, als Geld verdienen.

Den wichtigsten Teil unseres Verdienstes sehen wir darin, den Kreislauf in Gang zu halten.

Beispiel: Finanzierung einer Industrieanlage.

Dadurch helfen wir mit, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der seinerseits Platz für Arbeit schafft.

Das ist die Voraussetzung zum Geldverdienen, zum Geldausgeben und zum Geldanlegen. Woraus

wiederum Arbeitsplätze entstehen, die Platz für Arbeit schaffen.

Das ist zwar nicht immer ganz einfach, aber es bleibt die Art, wie es am besten funktioniert, um Geld zu verdienen. Im einen Jahr weniger, im anderen mehr. Nicht nur als Bank.

WestLB Die Bank Ihrer Initiativen.

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

#### Warenpreise - Termine

Fester schlossen am Mittwoch die Gold-, Silberund Kupfernotierungen an der New Yorker Co Zulegen konnten auch Kaffee und Kakao.

| Getreide und Getr                                              | relde pro:        | iukte                                | Kukao<br>Naw York (S/I)                                          | 18. 18.                                     | 9. 10.                                          | OI<br>Bal                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Weizeu Chicago (cRusti)<br>Dez.<br>März<br>Ma                  | 359,25            | 9, 19,<br>348,75<br>356,75<br>355,50 | Terminisonir, Dez Misrz Mai Umsetz                               | 2246<br>2205<br>2215<br>3224                | 2199<br>2176<br>2168                            |                            |
| Weizers Winnipeg (can. S/t) Wheat Board cif. St. Lawrence 1 CW |                   | S. 10.<br>geschi.<br>geschi.         | Zecker Hew York (cfb) Kontrald Mr. 11 Jan. Miz                   |                                             | 5,49<br>0,12<br>6,45<br>0.74                    | 20 C C A 4 M               |
| Roggun Wienipeg (car. 5/1)<br>Cld.<br>Dez.<br>Marz.            | 143,50            | 140,40<br>144,00<br>150,70           | SeptUmsatz                                                       | 6,90<br>17 250<br>19, 18.                   | 7,02<br>11 365<br>0. 10.                        | At At                      |
| Hater Winnipeg (car. \$71)<br>Okt.<br>Dez.<br>März             | 119,20            | 119,10<br>119,40<br>122,80           | sche Hälen (US-c/b) Katioe Loados (£/t) Robusta-<br>Kontrale Nov | 4,87<br>10. 10.<br>2375-2378                | 4,52<br>9, 19,<br>2336-2337                     | Ban<br>He<br>Market<br>Sci |
| Naier Chicago (c/bush)<br>Dez<br>März<br>Mär                   | 179,50            | 9, 19,<br>177,00<br>176,25<br>178,25 | idirz                                                            | 2299-2302<br>2225-2228<br>3154              | 2285-2286<br>2210-2212<br>2201                  | 2000                       |
| Mais Cheago (c/bush)<br>Det                                    | 265,75<br>290,00  | 278,50<br>283,25<br>287,75           | Londoz (£/t) Terniciostrald Dez. Mirz Mai                        | 1913-1915<br>1863-1885<br>1885-1887<br>2516 | 1890-1891<br>1856-1858<br>1862-1863<br>2899     | Tall No.                   |
| Gosste Winnipeg (can. S.t.) Old. Dez. Migrz                    | 127,00            | 9, 18.<br>130,50<br>127,80<br>131,60 | Zuciaer<br>London (SA), Nr. 6<br>Dez                             | 164,40-164,00                               | 144,50-145,00<br>161,20-161,40<br>167,50-167,00 | State                      |
| Genu8mittel                                                    |                   |                                      | Unisztz                                                          | 5100<br>10, 19.                             | B. 10.                                          | Fel<br>Spi                 |
| Hew York (c/b)<br>Terminkontr. Dez                             | 19. 10.<br>136,40 | 0. 18.<br>134,75                     | Sing\$/100 kg)<br>schw. Sarawak spez                             | 455.00                                      | 450,00                                          | Ch<br>Fe                   |

| omex.                                          | Maj<br>Las<br>Unsatz                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 10.<br>2199<br>2178<br>2166                 | Öle, Fette, Tie<br>Erdmelt<br>More York (c/fb)<br>Striktsziam tob Work.<br>Walanti<br>More York (c/fb)<br>US-Wittelesstrian-<br>ten fob Work |
| 5,49<br>0,12<br>6,45<br>0,74<br>7,02<br>11 365 | Sojeti<br>Chicago (p/b) Otc<br>Dec                                                                                                           |
| 0. 10.<br>4,82<br>9. 19.                       | Boumproffsantől<br>New York (c/b)<br>Mississippi-Tal                                                                                         |
| 2336-2337<br>2265-2266<br>2210-2212<br>2301    | Schmelz<br>Chicago (c/lb)<br>loco lose                                                                                                       |
| 1890-1891<br>1856-1858                         | Talg<br>New York (c/b)                                                                                                                       |

10. 10. 174.25 177.25 177.75 177.75 177.75 177.25

rprodukte

| 777.                                   | 1 0+                                           | 122 1121200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0.                                     | D. 18.                                         | Wolle, Fasem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , Kautschuk                                        | 4                                         |
| 00                                     | geschi.                                        | Restoration (critical control of the | 10. 10.                                            | 9. 10                                     |
| 00                                     | geschl.                                        | Kontrakt Nr. 2<br>Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64,95<br>66,85                                     | 64,45<br>64,95                            |
| 50<br>00<br>50                         | 600,00<br>610,50<br>624,00                     | Jani<br>Cita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68,15<br>89,25<br>88,27<br>68,50                   | 55,85<br>57,93<br>68,94<br>69,21          |
| 50<br>00<br>50<br>50<br>00<br>00<br>50 | 636.50<br>643.00<br>643.50<br>643.50           | Knotschuk New York<br>(c/th): Hindurprais<br>loco HSS-1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43,75                                              | 44,00                                     |
| 50<br>00<br>00<br>50<br>50<br>00       | 144,50<br>151,00<br>153,80<br>159,50<br>163,50 | Lond, (Naust, efig) Kreuzz, Nr. 2 Onc. Dec. Jan. Umsatz. Walte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10. 19.<br>\$00-505<br>\$05-507<br>\$08-508<br>109 | 9. 18.<br>505<br>505-607<br>507-506<br>30 |
| ,00<br>,00                             | 163,50<br>168,50<br>167,00                     | Routelix (F/kg) Kararradge: Old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. 10.<br>51,60<br>51,40                          | 9, 10,<br>51,60<br>51 <i>5</i> 1          |
|                                        |                                                | 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                           |

| antacinik<br>Malaysia (sral. c/kg) | .10, 18,        | 9. 10.                        | Zinn-Preis Pen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ang              |                  |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| No.                                |                 | 209.00-209.00                 | Shorts-Zon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
| Nov<br>Dez. ,                      | 204,75-205,75   |                               | air Wark provent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10, 10,          | 9, 19,           |
| Nr. 2 RSS Nov                      | 192,50-193,50   |                               | (Ring Jim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.15            | 29.15            |
| Nr. 3 RSS Nov.                     | 189,00-191,00   | 192 50 193 50                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|                                    | 182.00-183.00   | 185.50-186.50                 | Deutsche Alu-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | InAleaier        | HARER            |
| Nr. 4 RSS Nov<br>Tendeniz hung     | INCOM-INCOM     | الموساد - يونو يهوا           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                |                  |
|                                    |                 |                               | [CM je 100 lg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. 18.          | 10, 12           |
| nie Londoc (£figt)                 | 10, 18,         | 9. 10.                        | Leg. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345-363          | 345-353          |
| BWC                                | 610,00          | 810,00                        | . 1,00, 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 347-365          | 347-365          |
| BWD                                | 795,90          | 795,00                        | Leg. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 377-395          | 377-39           |
| ETC                                | 810,00          | 810,00                        | Leo. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 367-405          | 357-405          |
| BTD                                | 795,00          | 795,00                        | Die Preise versteben sich fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ir Alveshmennett | en vog 1 be      |
| <b>5.5</b> 4.4( <b>5.</b> 11.4)    |                 |                               | 5 tas Work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The second       |                  |
|                                    |                 | ~ .                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| rläuterunge                        | n — Rohsi       | ottoreise                     | Edelmetalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11, 10,          | 16, 19,          |
|                                    |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                | 34.46            |
| leagen-Angaber:1 boy               | OCOCE (FEMILE)  | ±31,1035g,116                 | Plotie (DM je g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34,75            | . 34,46          |
| 0,4536 kg; 1 R70                   | i WD (-); BTC - | -( <del>-)</del> ; 870 − (-). | Gold (DAL je leg Feiogotd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|                                    |                 |                               | Ganten-Vidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 200           | 34 100           |
|                                    |                 |                               | Richarheteor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 450           | 33 350           |
| 11_aLdaula_L                       | - Walallan      | <u>.</u>                      | Gold (DN je ka Fergold)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| Vestdentsch                        | : weglik        | nerempen                      | (Basis Lond. Fixtog)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
| (DM je 100 kg)                     |                 | •                             | Decussa-Vidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 500           | 34 340           |
|                                    |                 |                               | PECHALIPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 650           | 34 340<br>33 480 |
| Nei: Basis Loedon                  | 11. 10.         | 10. <b>10</b> .               | The state of the s | 36 200           | 36 020           |

| Erläuferungen — Rohstoffpreise  Mengen-Angabez: 1 trygoenez (Feiseaze) = 31, 1035 g, 18 = 0,4536 kg; 1 R75 WD - (-); 5TC - (-); 8TD - (-).  Westdeutsche Metalinotierungen (DM je 100 kg)  Mei: Basis Loedon 11, 10, 10, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 | BTD                                                       | 795,00                         | 795,00                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| (DM je 100 kg)  Shei: Basis Loedon 11, 10, 10, 18, 128, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19                                                                                                                                                                          | Menoso-Annaber; 1 brost                                   | nonce (Feiguage)               | 31,1035 a. 1lb                           |
| Zinit: Basis London<br>Iantesd. Monat                                                                                                                                                                                                                                   | (DM je 100 kg)<br>Slei: Basis Loedon                      | 11, 10,                        | 10, 18,                                  |
| 1114 4145 400 4160                                                                                                                                                                                                                                                      | Zinit: Basis London<br>laufend. Monat<br>drittioig. Monat | 211 53-231 91<br>231 53-231 91 | 230,34-230,53<br>228,52-229,91<br>279,14 |

| ille<br>11. 10. 18. 18. 18.<br>10. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                    | (U<br> DI                    |
| 206.98-400,79 383,76-395,68 15.0<br>136.50-137,50 133,00-134,00 220x<br>10/AW)                                     | )<br>(i                      |
| 455,00-458,50 455,00-456,50 Silbe 464,00-464,50 464,00-464,50 464,00-464,50 3 Me 3 M | ios<br>ma<br>ma<br>lor<br>() |

| טע,טוו                  | USQ. 223                                      | 357-405          | 391-41           |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>75,00</b>            | Die Preise versteben sich i<br>5 t last Work. | lie Abrahoemes;  | pen von 1 be     |
| ise                     |                                               |                  |                  |
| 120                     | Edelmetalle                                   | T1. 10.          | 16, 19,          |
| g, 16                   | Platin (Old je g)                             | 34,75            | 34,46            |
| -(-).                   | Gold (DM p in Feinpott)                       |                  |                  |
|                         | Ganten-Vidor                                  | 34 200           | 34 100           |
|                         | Reclarations                                  | 33 450           | 33 35            |
| gen                     | Bold (DN je ky Feogoid)                       |                  |                  |
| Aen                     | (Basis Load, Fixing)                          |                  | 34 34            |
|                         | Degessa-Vidor<br>Riccostment                  | 34 500<br>33 450 | 33 48            |
| ). 10.                  | verarteist                                    | 36 200           | 36 020           |
| 5.43<br>7.33            | Gold (Franklaster Bössun-                     |                  |                  |
|                         | lears) (DM je to)                             | 33 840           | 33 720           |
| •                       | Siber                                         |                  |                  |
| 20.53<br>29.81<br>29.14 |                                               |                  |                  |
| 29,811 .<br>176 17      | (OM ja kg Fensilber)<br>(Basis Lood, Frang)   |                  | -                |
|                         | Degussa-Vidor,                                | 730,90           | 725,25<br>704,90 |
| <b>-4</b> 1 <b>0</b> 8  | Richardment,                                  | 706,60<br>762,60 | 756.11           |
|                         | watelet                                       | 105,00           | 120,11           |
|                         | Internationale                                | Eriol moto       | lle              |
|                         | One (US-S/fements)                            | Caci intra       | 114              |
| L 18.                   | London                                        | 11. 18.          | 10. 19.          |
|                         | 10.30                                         | 338,10           | 337,7            |
| 05 68                   | 15.00                                         | 338,10           | 337,7            |
| 95,68<br>34,00          | Zürich mettags 3                              | 37,50-338,10 3   | W,/U-336,A       |
|                         | Paris (F/1-tg-Barres)                         | . 103 900        | 103 300          |
| 56,50                   | Silber (p/feiognze)                           |                  |                  |
| 64.50                   | London Kasse                                  | 580,80           | 578,50           |
| HEGITA-                 | 3 Monate                                      | 595,50           | 594,4            |
|                         | 6 Monate                                      | 610,05<br>640,45 | 606,90<br>539,40 |
|                         |                                               |                  |                  |

Wenn Sie einen feinen Diamanten besitzen möchten, sollten Sie sich jetzt dafür interessieren.



Informieren Sie sich und verlangen Sie unverbindlich unsere Broschüre.

Diamantschleiler seit 1896 und Juweliere Talstrasse 58, CH-8039 Zürich, Tel. 01/221 26 18.

#### Wirbel um das neue Buch von Dr. Paul C. Martin Ein Buch wie der Aufschrei der betrogenen Sparer und Kapitalanleger

#### **Die Pleite**

- Staatsschulden, Währungskrise und Betrug am Sparer -(416 Seiten, Formein und Graffken, DM 38.--) Warum Sie jetzt alles tun müssen, um ihr Vermogen zu retten!

in allen Buchnandlungen oder über Wirtschaftsverlag Langen Müller/Herbig Hubertusstraße 4 · 8000 München 19 · Tel. 089/17 70 41

# Erwirtsehaften Siebiszu



#### Festgeldanlagen 1 Jahr Festgeld 10% p.a. 2 Jahre 10%%p.a. 101/2%D.a.

11%p.a. Für Anlagen von £1,000 bis £100,000. Zinsen werden jährlich ausgezahlt

Nachfolgend einige der Vortelle einer Festgeklanlage bei Lombard: \* Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich während der Anlagezeit nicht mehr ändert.

\* Alle Zinserträge werden ohne Abzug von St \* Ihr Konto wird vertraulich gehandhabt. Da die Devisenkontrolle in Groffleitannien nicht mehr besteht, können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in £-Sterling oder in einer anderen Währung in Jegliches Land

iiberwiesen werden. Wir sind ein Mitglied einer der größten Bankgruppen der Welt.
 Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren. \* Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren.
Wir quotieren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobei die
Zinsauszahlungen monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich stattfinden
und für Anlagen mit einer 3- oder 6- monatigen Kündigungsfrist.
Für weltere Detnils üher nusere Anlagenöglichkeiten und Zinspätze bitten
wir Sie, uns noch beute den Coupon zummenden.
Wir unterhalten bei der Deutschen Westuninster Bank AG.
Zweigniederlassung, 4000 Düsseldorf 1, Könlgsallec 33,
das Konto 01 87518 014, auf das Sie Ihre Einzahlungen vornehmen können.

\_\_\_\_\_

Lombard An:
Lombard North Central PLC
North Central
17 Bruton Street
17 Bruton Street
17 Bruton Street Anlagekonten

London W1A 30H, England Telefon: 409 3434

NAME (BLOCKBUCHSTABENBITTE) ADRESSE

Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe deren Kapital \$2,300,000,000 überachreitet.

## Wie aus DM 105.320 in 12 Jahren DM 427.087 werden können

### **Zero-Bonds** im Kombinationsmodel

mit diesem neuartigen Kapitalanlage-Kanzept erzielen Sie hāchstmögliche Erträge bei vergleichsweise geringem Risiko.

erstklassige Zera Bonds und US-Bonds in Kambinatian mit

Kapital-Lebensversicherungen in Dallor und DM.

Kapitalgewinn nach 12 Jahren bis zu 327 % – nach Steuern!

 hohe Steuerersparnis zusätzliche Altersversorgung

Risikoabdeckung durch Lebensversicherungen

 jederzeit wieder veräußerbar Befürwartung in zahlreichen Publikationen

 Kapitaleinsatz mindestens DM 50.000,- . Nähere Information über unsere Prospekte und/oder in unverbindlichen Beratungsgesprächen. Anruf genügt – oder schreiben Sie uns.

. M. E. von Kaeften GmbK

#### DEU I EKUN GmbH

Heilwigstraße 61, 2000 Hamburg 20 Tel. 040/47 70 17, Telex 2164 652 deut d

#### Die Problemlöser

- In Sachen

  Konfektionieren und Verpak-
- ken

  Herstellung v. Musterkarten/
- Herstellung v. Mustersarven/
  Ausstattungen
   Komplettierungen
   Proben-, Prospekt-, Musterversand
   Papkerverarbeitung
   Handlinganfgaben aller Art
  Wo Maschinen aufhören, fangen

wir an. Tel 0 52 34 / 9 86 36

ich ziehe um nach **Griechenland!** 

Flexibler, 31 jähriger grd. Betriebswirt (Industrieksufm.), Engl., erf. im Verkauf, Organisation u. Marketing, Immobilien- u. Finanzierungsbereich, m. Apple-Computer, Allroundtyp, fiberninmt für Sie gutdot. u. nach Leistung orientierte Aufgaben in Griechenland. Griechenland.

Ich bitte um kurzfr. Kontaktaufn. unter PE 48 445 an WELT-Verlag.

Reiseleute, herhören!!! suche Zusammenarbeit mit Rei-sebüro, Reiseveranstalter, Reise-kaufmann. Wir haben ein einmaliges Vier-Sterne-Hotel-Angebot in Spanien, mit allem Komfort, mit dem sich alle bekannten

auch Niedrigpreise -- unterbieten lassen. Nehmen Sie Verbindung auf unter H 10296 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



einer troditionsreichen firmengruppe eine neue Im- und Exportsporte mit aufbauen. Gesucht wird ein Chemie-Händler, der Petrochemikalien selbständig beschaffen und vermarkten kann.

Dies ist eines von vielen interessanter Stellenangeboten am Samstag, 13. Oktober, im großen Stellenanzeigenteil der

WELT Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten

# Der

# **Kapitalanleger**

Das Wirtschaftsmagazin für Anlagen jeder Größenordnung

Das Magazin f
 ür Steuer- und Anlageberater

Das Magazin für Kapitalanleger jeder Größenordnung

 Das Magazin, das Sie unbedingt lesen m
üssen – f
ür DM 4,im Zeitschriftenhandel und Bahnhofsklosk

Lange Verlag · Uhlandstraße 7 · 6904 Eppelheim Telefon 0 62 21 / 6 20 51

# Geschäftsführer

#### für eine eingeführte immobillenfirma

im süddeutschen Raum gesucht, Geseilschaftsform GmbH. Geboten wird die Beteiligung in Höhe von 20 %, die restlichen Beteiligungen werden von einem Bauträger und einem Generalunternehmer zu gleichen Teilen gehal-

Bewerbungen mit Tätigkeitsnachweis unter E 10 293 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **Advertising/Public Relations** German executive with experience in Europe and U.S.A. looks

for new challenge. Diversified international background in advertising, public relations, financial planning, analysis, sales promotions, royalty and licensing agreements.

Chiffre H 10 318 to WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

VERSANDHAUS ZUR MIETE

Komplett vom Bestelleingang bis Rechnungswesen, Retourenbearbeitung, Kundenservice ab DM 3,- je Bestellabwicklung. Promotion-Dienst GmbH, Postfach 760862, 2 Hamburg 76 Telefon: 040/252098, Telex: 2164964 prom d

Wir sind eine der großen Immobilier-Gesellschaften Deutschlands und auchen für den Vertrieb von Erwarbermodellen in Berlin

Anlageberater/Vertriebsgruppen Die Objekte befinden sich ausschließlich in exzellenten Standorten (Citybereich). Unsere Konditionen, die überdurchschnittlich sind, möchten wir Ihnen gem in einem

nehmen Sie bitte Kontekt mit dem von uns beauftragt nehmen auf

COMMUNICATION CONSULTING Gesellschaft für Marketing & Communication mbiH Trautenaustráße 14 · 0·1000 Berlin 31 2 030 / 87 53 68 · Telefax 030 / 86 03 68



# In Frankfort mat, Postverteilung usw. Tel.: 0 65 / 59 53 67, Telex: 4 170 194

Treuwo AG

Finanz. mittelstarker Partner

Kontaktaufnahme unter U 10305 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64,

#### Nese Existenz

Mit unserer gezielten, fachkundi-gen Unterstützung und im Fir-menverbund (auf Franchise-Ba-sis) können auch Sie durch leichte, seriöse Berater-Tätigkeit ein erzielen Für jeden geeignet -wichtig sind Einsatzwille und Kontaktireude (gründliche Ein-

arbeitung garantiert). Finanz.-GmbH Kaiser Postfach 17 44, 7900 Ulm

#### SÜDAFRIKA

Vielseitig erfahrener Kaufmann, 43 J., geht nach SÜDAFRIKA und kann dort Ihre Interess., Produkte, Dienstleistungen vertre-ten. Ihre Zuschr. erb. u. PO 48434 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

#### **IDEEN - PATENTE** GEBRAUCHS-MUSTER

zur Verwertung gesucht. 2 Hamburg 13, Postfach 32 31 51

Champages Marguet-Bonnerave's sucht zur Erweiterung seiner Geschäftsbeziehungen Wein- and Champagne-importeur zum Vertrieb seiner Erzeug: Zuschrift: Ch. Marguet-Bonnerave, BP 1, F-51150 Ambonnay

Ungewöhnlich selbständig mochen im Bereich Grenzwissenschaften Esote-rik/Managementwissen in unserem er-folgreichen Team (deutscher Marietfüh-rer/kein Außendienst). Bewerbung mit Lebenslauf an Fa. UNH, Hamburger Allee 2–10, 6 Pfm. 90

Partner mit gutem Background

vad guten Bunkverbindungen zur Übernahme einer Rendite-Immobilie gesucht – Rendite DM 100 000,- p. a. pro Partner -- kein Rigenkapitaleinsatz erforderlich Zuschriften unter Zusicherung der äußersten Diskretion erbeten unter S 10 303 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

filr Verkauf und Vermietung von Ferienwohnungen in Frankrech und Spanien, Zuschriften an: No. 143 PUBLIALE-GR, 27, FG. Montmartre, F-75009 PARIS.

**Suche Alleinvertreter** 

Am Boiler vordienent
Priv. Auto-Export in die USA mit Gewin
nen von 15 000,- DM u. mehr pro Pkw
Broschüre über ges Abwicktung mit z
B. übersetzten amerikanischen Zoilveröffentlichungen, Marktübersichten Preisen, Koataktadressen für 31,- DM + Porto per Nachnahme anfordern, Lan-ge, Postfach 54 06 11, 2000 Hamburg 54

Wir verfügen über ca. 500 ne² Verkaufs-/ **Fabrikationsräume** im Vorort einer bergischen Groß-stadt (PLZ 56) und suchen Idee/ Partner zum Aufbau eines Einzel-handels-/Großhandels-/Dienstleisandeis-/Großnandeis-/Dienstiel-stungsbetriebes. G. + P. Bemmerskirchen OHG Posthach 12 02 31 5630 Bemscheid 12 Telefon 0 21 91 / 5 00 67

#### Texaco Inc. White Plains, New York



# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Zentrairedaktion: 5309 Bonn 2, Godesberger Alice 36, Tel. (02 36) 30 41, Telex 3 85 714, Ferokopierer (02 28) 37 34 65

Herausgeber:
Axel Springer, Matthias Walden
Bergu
Chefredakteure: Wilfried Hortz-Eichenrode, Dr. Herbert Kremp
Steffy. Chefredakoure: Peter Gillies, Manfred Scholl, Dr. Günter Zehm Berater der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos, Klaus Bruns, (stelly.)

Barwell Deutschland-Korrespondenten Bertin: Hene-Radiger Karutz, Klaus Geitel, Peter Wortz: Disseldorf: Dr. Whin Hertyn, Joschim Gehlhoff, Biaraid 'Pomy; Prapicaur: Dr. Dankwart Gunstassch Gungleich Korrespondent iff: Statistichen/Architelsium;

Rate: Dr. Manawari Cursumen (angusta,
Raterespondent dir Statteband Architecture),
Ingo Adham, Jonchim Weber; HamburgHerbert Schutte, Jan Brech, Killer Warnonke MA; Hannover ("Gel: Christoph Graf
Schwerin von Schwanschild (Polithit; Hannover: Dominik Schmidt, (Werschaft); Milnchen: Peter Schmidt, Desjewerd Soliz,
Stuttgart: Xing-Hu Kuo, Werner Nelize!
Chelkorruspondent (Inland): Joachum
Roander

Chefreporter: Horst Stein (augieich Korre-spondont für Europa), Walter H. Rusb

spondout für Europal, Walter H. Rustb Auslandsbirne, Britspel: Wilhelm Hadler-Lundon: Pritz Wirth, Wilhelm Furier: Mos-leau: Priedrich H. Reumann; Perier August Graf Kagumot, Josethulm: Reiner Graf Kagumot, Josethulm: Reiner Gaternman; Washington: Thomas L. Kielin-ger, Horal-Alexandor Siebert Australia: Fernarconditates

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wijhelm-Strate 1. Tel. (0 40) 34 Tl. Telex Redaktion und Ver-triab 2 170 910. Anzelgen: Tel. (0 49) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777 Chefs vom Dienst: Khan Jürgen Pritzsche, Friedr. W. Heering, Heinz Kings-Lübke, Jens-Martin Lüddeke Bonn; Horst Killes-heim, Hamburg Fried. W. Heering. Heims Kinge-Lubbe.
Jone-Martin Lüddeke Bour; Horst Rilicaheim, Hamburg
Verantwortlich für Seile 1, politische Nachrichten: Gernot Facha, Kinns-J. Schwehn
istelle, Akbus-Jonas (arch. 70: Tagasschun);
Deunschland: Rorbert Koch, Rädigne v. Wolknewsky stelle V. Internationale Politich Manfred Neuber; Analand: Jürgen Liminstel. Starta Weldenbiller (stelle); Seile z. Buriforari
Müller, De. Manfred Roweld (stelle); Richminger: Rädiger Monlac; Osteuropa: Dr. Carl
Gostaf Ströhm; Zerigenschietz: Walker Görlic; Wirtschaft: Gerd Brüggerman, Dr. LeoFischer (stelle); Industriopolitic Hans Baumann; Geld omd Kredit: Claus Derlingse;
Fruilleton: Dr. Peter Dittmar, Beinbard
Beuth (stelle); Gelstig wehl/Will. des Buchen: Alfred Starkmann, Peter Böbbis
(stelle); Trosseben: Dr. Rainer Rödden; Wissernichaft und Technife Dr. Dieter Thierbach;
Sport: Frank Quechou; Aus aller Well. Kinnt
Texte (stelle); Reise-WELT; und AutoWELT: Heinz Kinger-Lübbis WELT-Report
Heins Kinge-Lübbis WELT-Report
Heins Kinge-Lübbis (stelle);
WELT-Report Analand: Ham-Herbert
Hobamar; Lesarbriefe; Henk Ohneson;
Rotshard Berger; Grafit: Werner Schuidt
Welters leitenof Brechateure: Werner Schuidt
Hother Schmidt, Möhlach
Fotorredaktion: Bettlam Rube;
Schulkredaktion: Armin Reck
Honser Korvaspondenten-Redaktion: Manfred Schmidt, Heinz Reck (stelle). 4306 Essen 12, Im Teelbruch 100, Tel. (9.2054) 1971, Annelgen: Tel. (9.2054) 1913 34, Telex 8 579 184 Fornkopierer (9.2054) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannaver I, Longe Laube 2, Tel. (95 11) 1 79 11, Telex 8 72 919 Annelgen: Tel. (95 11) 6 49 09 09 Telex 82 30 106

4000 Dässeldorf, Graf-Adolf-Pietz 11, Tel (0211) 37 30 43/44, Anzeigen: Tel. (0211) 37 50 61, Telex 8 587 756 9909 Frankfurt (Huin), Westendstraße 8, Tel. (0 69) 71 73 11; Telex 4 12-449 Fernkopierer (0 69) 72.79 17 Anneigen: Tel. (0 69) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 525

7008 Stutigart, Rotebühhhlatz 20s. Tel. (97 111 22 13 29, Yelex ? 22 408 Anzeigen: Tel. (87 111 7 84 80 71

2009 Minichen 40, Schellingstruße 30 (†) 25 | 25 | 18 | 0], Telex 5 | 22 | 23 Anneigen: Tel. (†) 60) 8 | 50 | 50 | 25 | 72 Telex 5 | 23 | 236 Schluftedniklon: Armin Reck
Honner Korvaspondeuten Redniklon: Man-fred Scholl (Leiter), Heinz Heck (stelly.), Günther Bading, Stefan G. Heydeck, Peter Jenketh, Svi Ked, Hispa-Jörgen Sinhnike, Dr. Zhorhard Nikotke, Peter Philipps, Gheiz Reiners G. Z. im Urisuch) Diplomatischer Korvespondest: Bernt Con-nat

And the same

ABRICHES Publikationsorgen der Beriner Sövre, der Bruner Wertpapierbörse, der Bheinisch-Weställischen Börre zu Dalszei-dorf, der Frankturter Wertpapierbörse, der Ramsenischen Wertpapierbörse, Famburg, der Niedersischsischen Börse zu Hannover, der Bayerischen Börse, München, und der Baden-Wilritenbergischen Wertpapierbör-

Die WELT erscheint mindestens viertun Jährlich mit der Verlagsbellage WELT-REPORT.

ger, Horst-Alexander Stebert

Asslands-Korrespondenten WELT/SAD:
Athen: E. A. Antonnero: Befrut: Préer M.
Ranke: Bogoté: Prof. Dr. Gonter Friedlander: Brisase Cay Graf v. Brockdorff-Ablefeldt, Bode Redler: Jerumlenn Ephraim
Luhav, Heins Schewe: London: Helmet
Vons, Carintian Pertee, Claus Gelstans;
Skepfried Flohn, Peter Michaleti, Josephin
Zwikirsch; Las Angelex Rari-Pieliz Rakowski; Madrict: Rolf Görts; Malland: Dr.
Gönther Depas, Dr. Monika von ZünewitzLommon; Maxino City: Werner Promus; New
York: Alfred von Krusmattern, Citta Bauer,
Ernst Houbrock, Hans-Jürgen Stitels. Vollgang Will: Paris: Helm: Weisenberger. Constance Knitter, Josechin Leibei; Tokio; Dr.
Fred de La Trube, Edwin Karmini; Wastrington: Detrich Schulz; Zücich: Pierre
Rothschild. Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 28, Kaiser-Wilselm-Strafe 1 Nachrichtentechnik: Reinhard Prechelt Rentellung: Werner Konisk

Armeigen: Rane Biehl Vertrieb: Gerd Dieter Leffich Verlagsleiter: Dr. Erust-Dietrich Aeler Druck is 4300 Easen 18, im Teelbrach 100: 2000 Hamburg 36, Kniser-Wilhelm-Str. 8.

the state of the s

# Interrational.



BITSY, eines der erfolgreichsten Bildschirmtextsysteme, ist die rationale Lösung für die vielfältigen Aufgaben zeitgemäßer Textverarbeitung.

BITSY ist vielseitig und ausbaufahig. Vom Einplatzsystem bis zur vernetzten Inhouse-Lösung,

BITSY

Mit Teletex für die internationale Blitzkommunikation



Die deutsche Leistung – dahinter steht eine qualifizierte Beratung.

#### China regt die Aktien an Vor allem Auto- und Chemiewerte gesucht Fortlaufende Notierungen und Umsätze ### 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 11. 19. 2055 1242 749 1097 180 285 226 1011 400 117 11.10 112.3.2.3.2.1.4 100.3.10.4.2.81.40.2 173.5.46 132.5.46 132.5.5.46 132.5.5.46 132.5.5.46 132.5.5.46 132.5.5.66 229.6.30.0 172.6.4.8.0.3 172.6.4.8.0.3 172.6.4.8.0.3 172.6.4.8.0.3 172.6.4.8.0.3 172.6.4.8.0.3 172.6.4.8.0.3 \$100.00 | 112.2.7.2.3.2 | 112.5.27.2.3.2 | 112.5.27.2.3.2 | 112.5.3.5.5.07.4 | 112.5.3.5.5.07.4 | 112.5.3.5.5.07.4 | 112.5.3.5.5.07.4 | 112.5.3.5.5.07.4 | 112.5.3.5.5.6.7 | 112.5.3.5 | 112.5.3.5 | 112.5.5.5.5.5 | 112.5.5.5.5 | 112.5.5.5 | 112.5.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5.5 | 112.5 ## 117.5-12-12 | 144-27-1-227 | 119 | 144-27-1-227 | 119 | 144-27-1-227 | 119 | 144-27-1-227 | 119 | 1275-49-10 | 1275-49-15 | 1275-49-15 | 1275-49-15 | 1275-49-16 | 1275-49-15 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-16 | 1275-49-112,3-25-1,7-23 140,3-1-3-2,8 176,5-8,9-80,3-80,5 273-4-5-5G Alliget Vert. D. Babcock Degussa Grieves Hemborser Hensborser Hensborser Hensborser Hensborser Hensborser Hensborser Hensborser Stockender Streiber Freister Solchender Streiber Hensborser Hensborse 111,5 1107,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 111.566 1678 1778 2796 5311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 3311.56 Volkswagenwerk in China zu errichtende Au-tomobilwerk bildete den Anlaß zu Meinungs-käufen auch der destschen Seite. Mitgezogen wurden vor allem Daimler-Aktien, die neuer-dings wieder auf einigen Anlagelisten der Ausländer zu finden sind. DW. – Der von den deutschen Beteiligten über-wiegend positiv dargestellte China-Besuch von Bundeskanzier Kohl hat offensichtlich auch im Ausland Eindruck gemacht. Von dort komen Kaufaufträge besonders für VW – und später auch für Großchemiewerte. Das vom Der Kursanstleg bei Bayer und Hoechst über 180 DM hinaus kam überraschend. Vorbörslich hatte es noch nach weichenden Notierungen ausgesehen. Analysteo sehen bei den Papieren jetzt eine wichtige Widerstandslinie durchbrochen, Nunmehr, so wird gesagt, sei der Weg für eineo weiteren Anstieg frei, auch wenn angesichtsder leicht rückläufigen Bentenkurse der Renditegesichtspunkt etwas in den Hintergrund ireten muß. Aufgelebt ist die Nachfrage nach Technologiewerten, sie kam vor allem Siemens zugute aber auch PKI, wo allerdings der Anstieg immer wieder durch Gewinnmitnahmen gebrenst wird. Das gleich gilt übrigens auch für Nixdorf. China-Phantasie tat sich auch in einigen Maschlienbauaktien auf, obwohl diese Branche keine Neuabschlüsse erzielen konnte. 91, 18. 4931 5500 538 1833 2234 445 5929 894 9858 171 157-5,5 278G 178-8,5-81,3-80,5 185-1-4,5 (2448) (1418) (4418) (500) (5075) (1785) (1785) (1785) (1785) (1786) (1786) (1786) (1786) (1786) (1786) (1786) (1786) 1600 200.1-20.5 4000 2515-2-1.5 500 2615-2-1.5 500 261-60-62-61 137 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 125 400 12 177 (1584) 91. 18. 900 (380) 778 (390) 977 (315) 628 (22:0) 6: (42) 460 (340) 1320) 111.18. 100 (252) 155 (781) 125 (44) 15 (51) 15 (51) 15 (51) 14 (39) 144 (39) 144 (39) 15715 (404) 15715 (404) 15 (51) 16 (752) 1231 224 451 555 465 15419 1778 1778 1778 1778 1778 1778 260.5-59Q 164,5-4,5-4G 163-2-2,5 399.5-400G 447-1,5-8,5-8 77-7,3-8,5-7,5 170,3-74G 120-39G 180,5-1-4,3-4G 45,1-8 156,6-6 258-7G 10. 10. 154,3 475 333 154 420 2608 8266 75,1 1467 1195 995 10.10. Ungeregelt.Freiverkehr H Holsenn-Br. 4-1 F Holsenen 10 D Horten 6 S Hw. Koyser \*12 D Hatel Heg. 0 5-4 Hatelders. 9 H Hypo Hbg. 12,5 O SCB 7 S MirKA 0 MirKA 0 Mirchamper 4,5\*\* D isenbed: \*95 H Jacoben 5 H Jacob Bretten 4 ## A. Alperm. 14% 405 47 Algues 148-1 780G 2 D Monnessmann 4 F Marsh, Var. 3 F Marsh, Var. 3 F MAN St. 0 F Sol. Vc. 0 F MAN St. 0 F Molive Michael 20, 2 S MARS Weing, 4 D Monser 0 D Monser 0 S Marsh Lickt 1 S Marsh Lickt 0 S Marsh Lickt 1 S Marsh Lickt 1 S Marsh Lickt 1 S Marsh Lick 300b8 27,8 27,8 27,8 170 300b8 170 170 100b8 1 128,5 128,6 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 Br. H. Hypo 10 IBrechond C. "28 IBrechond C. "29 IBrechon 510G 94.58 94.58 13.8 129.0G 148 129.0G 15.0G 45.2G 11.58 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12 5106 5500 64113,1 5515 184 5770 5500 64512,5 5100 64512,5 510 64512,5 510 64512,5 510 64512,5 510 64512,5 510 64512,5 510 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 64512,5 6451 205 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 580,5 58 D Shenog 7-4 H Rised, 41, 4"14 H Rised, Sth. A "0 H Gigl, 12, 8 "9 F Rowenthal 2 H Ruberold, 5.5 D Rilegers 7, 5 B Richardser 7, 5 H Scheidem, "5,1 D Scheim, 4 F Schloffen, 4, "14 D Schein, 4 F Schloffen, 4, "14 D Schein, 4, Soft, 0 S Schw, Zeibe, "0 H Seculities "1 H Seculities 120,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 Desime 4 Delinatocher 5.5 Dol.-Beactir \*\*10 Dorst. Meach. \* Dorst. Meach. \* Delinatocher \*\*10 Dorst. Meach. \* Delinatocher \*\*10 Dorst. Meach. \* Delinatocher \*\*5 Drügeeru. Vz. 7 dyl. Gen. 7 in Brist. Br. 78 + 1.5 Been. u., Nikt. - 1; Bechw. Berg \*0 Gormy Gormy Gormy Gorm. AG \*\*2.56 Gorm. AG \*\*3.56 Gorm. TQ. 10. 11. 10 3608 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1058 1001 1011 112 340 1408 340 1408 340 1408 340 1408 340 1408 340 1408 340 1408 340 1408 340 1408 340 1408 340 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 D Kobelmetel 2,3 D Koll-Chemie 10 D Koll u. Sabt 4 D Korttock 7 D Kouffed 2,5 S Keepleski 3,5 D Keromog 0 F KS8 4 F dgt, V2. 5 HartWis 6 D ROD 8 D ROD 9 D Lefter 11 D Left Baktr, 7,8 D Lefter 11 D Left Baktr, 7,8 D Lefter 11 S Lef 44.55.05 22.45.65 22.55.65 22.55.65 148 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 22.55.65 Freiverkehr Br AG Weser "0 Hin Althornt 5-1 F Aldhorit 5-1 F Bround 5-1 F Broth 6-1 F Broth 7-1 F Br. Monlingur 9 F Broth 1 F Brot 277 257 340 4608 4508 4207 4006 117 3408 400 49006 1368 100,5 9006 37056 725G 254 137,5 824 4688 495B 710 4105G 400G 114 4900G 134,8 181G 4900G 5705G 6800G 5705G 1100G 285G DUB-Schulti, 7 Duswag 4 Dreads, Bank 6 Dyckern, 2 6 dgl, V2, 6 Dywldag 8 Edelst, Witt, 10 Bichbourn-Br. 5 Eleb. Werk, 10 Elenti-Ried, 5 Eleschioß 5,5 20016 450bG 450bB -G 1810bB 425G 348bB 5001 135G 221 dgi III dgi IV dgi IV SS 05 SS | 242b6 | F Male 201 V3. 45 | | 101 385 | 101 385 | 5.2 del. 78 | | 102 18 | 102 18 | 5.2 del. 78 | | 102 18 | 102 18 | 5.2 del. 79 | | 102 18 | 102 18 | 6.3 del. 79 | | 103 18 | 102 18 | 6.3 del. 79 | | 103 18 | 102 18 | 77 | | 102 18 | 77 | 78 del. 78 | | 103 18 | 77 | 78 del. 78 | | 104 18 | 78 del. 78 | | 105 18 | 77 | 78 del. 78 | | 105 18 del. 78 50 DM. (Kurse ohne Gewähr) | SO DNA. (Kurree of | | 8,50 digl. 79 | | 8,50 Sidedrifte 78 | | 7,75 digl. 71 | | 7 digl. 72 | | 9 digl. 80 | | 8,50 Sidedrifte 78 | | 7 digl. 72 | | 9 digl. 80 | | 8,50 digl. 83 | | 8 Sumitame 85 | | 8,50 digl. 83 | | 8 Sumitame 85 | | 8,75 Seer. Inv. 8k. 72 | | 7 digl. 75 | | 9 Seer. Inv. 8k. 72 | | 7 digl. 75 | | 9 Seer. Inv. 8k. 72 | | 9 Seer. Inv. 8k. 73 | | 9 Seer. Inv. 8k. 74 | | 9 Seer. Inv. 8k. 75 | 16,75 Papara 75 7 Petrol Mex. 75 11 dgi, 82 9,5 Phil, Morris Ira, 82 9,5 Phil, Principles 77 7,25 Philipples 72 7,25 Philipples 77 7,26 dgi, 77 7,26 dgi, 77 10,15 dgi, 81 10,15 dgi, 81 10,15 dgi, 81 10,15 dgi, 83 8 Cheeber H 71 6,50 dgi, 77 6,50 dgi, 77 10,25 dgi, 87 10,25 dgi 99G 99.25 106,25 106,25 104,45 104,45 104,45 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100 S Deitert, Fin. Hold, 70 8,25 Deep Demisle 74 7,5 Deep Demisle 74 7,5 Deep Demisle 76 8,375 Ed. 82 8,375 Ed. 83 7 Entrobers 77 7 Egl. 79 7,25 El Agoit, 78 9,75 Enthort 87 4,75 Eritanon I IM 77 8,50 Escore 70 0 Egl. 77 7 Egl. 75 9,25 Egl. 80 9,59 Egl. 87 9,59 Egl. 87 8,50 Egl. 87 7,75 Enthort 87 8,50 Egl. 87 7,75 Enthort 87 8,50 Egl. 87 7,75 Enthort 87 8,50 Egl. 87 8,50 Egl. 83 4,25 Eurotom 77 1,375 Egl. 83 1,25 Eurotom 87 1,25 Egl. 83 1,25 Eurotom 87 1,25 Egl. 83 93,55 93,56 191,5G 191,5G 185,5 191,1 185,75 111,5G 112,6G 112,6G 112,6G 110,51 180,5 199,50 190,56 180,75 180,5G 102.75 102.75 101.65 101.55 102.55 97.61 102.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 102.6 102.6 102.6 102.75 102.8 102.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 97.5G 97.5G 100.5G 100. 99.5 100.5 100.5 100.5 100.7 100.25 100.25 100.25 100.25 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 79.9 91.9 97.15 97.5 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101, 97,56 100,71 100,4 100,71 100,4 102,5 102,5 103,6 100,4 102,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104, DM-Anleihen 93,5 91,9 102,75 109 101,75 101 93,5 99,7 99,75G -Zhg 1071 100,75 100,75 98,6G 93,5 91,9 101,25 709 101,25 101,25 101,25 98,75 99,75 -Zhg 107,1 100,75 101,15 98,6G 96,75T 104G 101,4 100,3 96,1 108,250 96,75 104G 102 100,3G 96,1G 108,5 102 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 5.50 Weltbank 65 & dol. 70 7.50 dol. 71 1 7.50 dol. 71 1 4.75 dol. 77 4.375 dol. 75 9,125 Block + Da. 8,50 Bowster 82 19,50 Broacon Inc. 73 8,75 Broallien 77 8,75 ctgl. 76 6,75 ctgl. 78 7,75 ctgl. 78 102 101,75 98,5 102,25 105,75 102 102 78,45 102,35 104 G-105,57 100,2G 95 99 107,25 100.2G 94.75G 99.1G 99.4 99.6 | 7.50 dgl. 83 | 75.5 dgl. 64 | 84 | 85 | 77.55 dgl. 64 | 100.11 | 1010 | 100.85 | 77.55 dgl. 64 | 100.11 | 1010 | 1010 | 1010 | 6.25 dgl. 77 | 101.96 | 7.55 dgl. 78 | 101.96 | 7.25 dgl. 78 | 101.96 | 7.25 dgl. 78 | 101.97 | 7.75 dgl. 70 | 101.97 | 7.95 dgl. 87 | 7.75 dgl. 78 | 7.75 dgl. 79 | 7.75 dgl. 71 | 101.97 | 7.75 dgl. 71 | 101.97 | 7.75 dgl. 77 | 101.97 | 101.97 | 7.75 dgl. 77 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.9 99.5 181.9 101.75 101.75 101.75 101.75 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 7,75 days. 83 8,25 days. 85 0 days. 84 0 days. 72 0 days. 72 0 days. 72 10,50 Ferror 82 8,75 days. 83 0 Fin. 1, 182. 71 7 dayl. 77 8,81 days. 83 10 Fin. 1, 182. 71 7 dayl. 77 8,81 days. 83 7 Finning 77 5,75 days. 78 5 days. 81 9,75 days. 83 8 days. 84 8 7,550 Montenspelori 71 450 etgl. 77 7 digt. 72 450 etgl. 75 7,75 etgl. 75 450 etgl. 75 7,75 etgl. 75 5 digt. 76 5 digt. 79 5 7,85 etgl. 70 7,85 etgl. 80 8 etgl. 82 7,85 etgl. 85 8 etgl. 82 7,86 etgl. 85 7,86 etgl. 77 7,85 etgl 5,75 dgt, 78 8,25 dgt, 80 8,375 dgt, 83 7,425 dgt, 83 7,425 dgt, 83 7,425 dgt, 83 7,425 dgt, 84 4,75 Unt, Donoute, 75 8 dgt, 84 8,75 Unt, Donoute, 77 70, 82 Donoute, 77 10, 82 dgt, 87 8,37 dgt, 83 183,95 | 183,795 | 180,495 | 180,495 | 180,495 | 180,495 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 | 180,795 7,55 sorya m. Coli, 1 8,175 sory, 89 7,575 sory, 89 7 7,25 dgl. 89 8.375 dgl. 80 19 dgl. 81 19 dgl. 81 10,75 dgl. 81 9,75 dgl. 83 9,75 dgl. 82 7,75 dgl. 83 8.50 dgl. 83 8.50 dgl. 83 8.50 dgl. 83 7,73 dgl. 84 7,375 Aumor 75 Forms 41. Founders Growth 2\* Founders Munual 3\* Fou 107.5 102.75 107.96 1157 106.57 106.57 106.57 104.57 104.57 102.75 1006 107.85 1006 107.85 1006 107.85 1008 107.85 1008 107.85 1008 107.85 1008 107.85 1008 107.85 1008 107.85 1008 107.85 1008 107.85 1008 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 1 115 50 6.57 10.11 289.00 516.75 155.00 755.00 11.09 6.84 7.14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 1 100275 97.75 97.75 97.75 100.4 100.4 100.4 100.5 100.5 100.5 100.5 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.7 , 4 cg, 7/1 6 cg, 7/1 5 cg, 7/1 6 cg, 7/1 7 75 cg, 7/1 7 75 cg, 8/1 10 cg, 80 1 17 cg, 80 1 18 c 188.751 188.2 187.5 187.6 187.6 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187. 183.75 185.75 185.4 185.4 185.4 186.2 187.75 187.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 104,15 102,3 99,33-6 101,3 99,33-6 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 1 102.85 99.76 99.76 97.3 97.3 1100.4 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1 104 102 102,45 99,45 99,45 99,45 100,56 99,81 101,56 108,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,6 8,50 Burmah Oli 79 8,50 CCCE 75 8,50 dol, 76 7 dol, 77 5 Colsee Not 83 4,25 Colsee Not 83 4,25 Colsee Not 83 7,5 del, 83 7 convol.tenp.8tc, 85 7 Colse Month, 78 7 Telle 88 7,75 del, 83 7,75 del, 83 7 Convol.tenp.8tc, 85 7 Colse Month, 78 7 Telle 80 7,75 de Bille 10 7,75 de Bille 10 7,75 de Bille 10 8,50 del, 85 8,50 del, 85 8,50 del, 85 8,50 del, 85 8,75 desett Fonc, 82 8,75 desett Fo 161 73 751,00 71 37 76.11 525 75 16408 1295B 2615,00 1375,00 765,00 1274 10 77 65 00 199,36 051,00 147 to | 145 1047 98,25 98 104,2 109,5 199,25G 103,5G 97,75 105 97.5 97.75 104G 109.5 109.6 103.45 6,75 Austr. I, D. C. 77 8 Autop. C. E. 71 6,75 dgl. 77 8,50 Avon 83 8 Bonco Noc. 71 8,50 BNOE 77 6,75 dgl. 70 99,47 105,51 106,5 101,75G 101,75G 101G 99,51 99,51 99,51 99,51 99,75 1 (\*25.00 Amsterdam Tokio Zürleh Madrid 9. 10. 10.10. | 9.10. Hiram Wulker Res. Hudson Boy Ming.Bp. Hudson Boy Ming.Bp. Bally 29 Hudson Boy Ming.Bp. Bally 20 Hudson 9. 10. 10.10. 9, 10. **Paris** 10.10. 18.10. Ausland Hiram Walker Bes. Hudeon Boy Ming.Sp Hudeon Boy Ming.Sp Hudeon Boy Ming.Sp Humperfol Oit -AIndond Not. Gom Inco Interprov. Pipeline Kerr Astalson Loc Minerols Massey Ferguson Motre Corp. Noronda Mines Norone Energy Res. Northgote Expl. Northern Telecom. Novo -AColewood Petrol Prodeco Ranger Oil Ravense Prop. ABio Algers Mines Royal Br. of Cos. Sengram Shell Conada Sherritt Soudon Stelco -ATransciol. Pipelliner Westcoard Transas. Jedist: T3E 380 Mitgertalit von M Free St. Gedoid 5 General Electric Guissness Howfort Stddeley ICI. Ltd., Impartal Group Loyde Book Lorino Maris B. Spencer Middled Book Nat, Westminster Pleasey Rochtet & Colmon Ro Tinto-Zinc Russenburg Plot. 5 Shell Tortup. Thorn Enil Ti Group Undever Victors Washworth Electrical 54,425 54,375 75,629 39,425 24,73 27 41,425 General Electric General Foods General Motors Gen. T. & E. Grandwensten 54 54.375 39.425 39.425 24.975 24.975 24.975 25.99 120.425 47.975 25.99 120.425 47.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 24.975 11. 10. 10, 10, 11. 18. 10, 10, 11. 10. 10.10. 19 10 10.10. 11 10 Ar Liquide Alsham Allart Berhin-Soy BSR-Gerv-Don Corretou Club Méditerra fronc Petrol B BH-Aquitaine Got, Larlayette Hachette Imetal Lofarge Locafrance Machines Buil Micholin Mošt-Hennessy Moulines L'Orled Penortoya Pennod-Rort Parrige-Rort Parrige-Rort Parrige-Rort Pengeot -Chrob Printemps **New York** Bonco de Bitbao banco Central Bonco Central Bonco Esp. Cred. Bonco Hap. Am. Bonco Pegular Roma de Sunta de Sunta Bonco Central Bonco de Vizzay. Crea Drugodos El Aguilla Esp. Petroleos Feoix Fecas Hidroslectr. Esp. Retroleos S. E. A. 1. Sevillana de El. Telefonica Union Explonitro Union Explonitro Union Explonitro Union Explonitro Union Explonitro Union Explonitro Vollahermovo Vellahermovo ACF Holding Aegon Alan Alan Alan Alan Alan Be Nedert Amro Bone Serbor's Petern Bijenitori Lucos Bols Stradero Bilhrmann Credit Lyonnais Bt. Deatecux Color C 361 377 377 408 337 408 337 450 56 178,75 457 165,25 457 77,75 86 -77,25 101 131,75 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 184 124 317,3 44,7 317,3 44,7 317,3 163 89,4 44,5 164,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184, Ajas Basik of Tokyo Bantur Pikorny Bantur Pikorny Bantur Pikorny Bantur Pikorny Bantur Pikorny Calian Kogyo Dohwa Bac Calian Kogyo Dohwa House Basi Fuji Basik Fuji Pikota Hitochi House Basi Fuji Basik Fuji Pikota Hitochi House Basi Fili Bank Fuji Pikota Fili Bank Fuji Pikota Fili Bank Fuji Pikota Komasa Bantur Komasa Bantur Komasa Control of the Contro 10. to Goodysertire Goodysertire Goodrich Gooce Goulf Oil HallBurton Hewlett Packard Homestake Honeyweil IBM Horeyweil IRL Herverter Int. Pepper Int. Jet. 4 7 el. Int. North. Inc. Jim Wohler J. P. Morgon I.TV Corp. Utton Indestries Lockheed Corp. Low's Corp. Merci & Co. Merrill Lynch Mecc Sericandous Minescoto M. Motoli Oil Messer Minescoto M. Motoli Oil Messer Petroleum Phibro Reymont Reymolds Ind. Rever Group Schbumberger Soon, Roebuck Shell Oil Rochesper Soon, Roebuck Shell Oil Astno Uto Alcon Aluminium Alled Chemical Alcon AMR Corp. Am. Cycnomid Amas 32.00 26,125 31,875 27 48,25 31,875 21,25 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 31,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32,275 32 30,75 51,125 55,125 55,125 55,125 55,125 55,125 56,175 51,125 56,175 51,125 56,175 51,125 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56,175 56, Amost. Am Express Am Motors Am Express Am Motors Am Zet. & Telegi. Ascorco Aslandic Richileid Avon Products Rolly 8k of Assertica Bethlehem Steel Block & Oector Booking Rentwick Burroughs Catenpillor Celandes City Investing Chase Monhanton Chiyalor Citicorp Corox Coos Coig Coigose Comm. Ediston Comm. Ediston Comm. Ediston Comm. Schellite Continental Group Control Octor Continental Group Control Cotte Cott 71,25 100,3 71,5 36,75 70,50 04 Malland 149,82 151,05 10, 10. Bostogi Bredda Centroler Combination C. Erbo Rot V., Flankder A Generali Gruppo Lapetk Pi Vz. Itoicementi Itoiceme 110 4245 8146 1791 1471 51,5 30500 30000 52700 1905 1210 6000 1772 4978 6000 1772 443 53500 11722 11722 1772 Chine Light + P. Hoogkong Land Hoogk, + Sh. Sk. Hongk, 7eleph. Hutch, Wharippo Jard, Matheton Swire Pac. + A + Wheelock + A + 14,00 3,00 6,45 43,00 12,60 7,10 18,10 3,62 14.00 2.97 4.40 42.75 12.50 7.10 18.10 3,57 adex: DISEE 119,5 Abitibl Paper Alcon Ala. Bt. of Montesel Brenda Mines Brunwick M. & Sm. Cdn. Imperiol Bt. Cdn. Pocific Ltd. Cdn. Pocific Ltd. Cdn. Pocific Ltd. Cdn. Pocific Ltd. Denkon Mines Domer Palvoleum Domer Folconbridge Utd. Great Lottes Forest Guif Conado Guiffatreque Res. Sydney 22 34,375 23,425 11,425 33 4,70 20,40 10,425 23,475 15 3,25 17 2,75 27,25 64,50 17,25 64,50 17,27 All, Lyons Anglo Am. Corp. S Anglo Am. Corp. S Anglo Am. Gold S Bobcock III. Borchays Bank Beechom Bowner Bo. A. T. Industries Br. Layland Burnoh Oil Codbary Schwappes Charter Costs. Cons. Gold Fields Cost. Marchison Courtoutia De Beers S Distillers Divisionatia S 32 34,575 23,425 11,475 32,75 4,59 11 14,425 25,75 45,50 15 33,675 15 33,675 14,75 2,76 52,16 57,75 85 19,375 0,79 157 13,45 134 517 546 148 248 494 195 195 137 778 902 403 134 5,05 209 229,12 ACT Anspol Euplor, Westpacific Bankie Bridge Oil Bridge Oil Brok Hill Prop Coles CSR (Theles) Metals Expl Metals Metals Total Metals Bond Western Minerg Woodsde Pett Bridge 140,0 158,70 Wien Singapur Arbed Brix: Lombert Coclesfil Ougnie Ebei Govoert Kreditbunk Pérsofino Soc. Gén. d. Beig. Sofina Solvoy UCB 1558 2310 282 2850 3480 -7720 1845 7370 4425 5340 1570 2549 287 2850 3460 1750 1855 7380 4425 5340 Cycle + Cor. Cold Storage Dev. Bt. of Sing. Fraser + Necree KI. Kepong Mad. Banking Nac. Iron OCBC Sime Darby Singapur Land Un. Overs. Bank Kopenhagen 315 351 410 164 180 241 3.00 2.94 4.90 5.45 7.31 8.50 4.00 9.40 1.97 5.74 4.56 249 469 249 374 223 170 580 720 505 6,75 550 233 8,45 4,00 1,98 1,98 3,72 4,40 18,425 17,425 44,75 12,125 31,375 21,425 61,625 18,425 17,75 44 12,25 31,75 21,425 61,25 54,21 54,23 162,64 161,78 6. Alcan 1-85/5.2, 1-90/2.5, IBM 1-250/22.1, 4-370/41, 4-418/12, Rorak Hydro, 2-45/12, Philips 1-40/2, 4-50/3, 7-50/5.2, Royal Dutch 4-180/13, Supy 4-50/7.3, Kerox 4-120/8, 9-xisastep-tioscos: AEG 1-100/12, 1-110/3, 4-100/2,05, 4-110/7.1, BASF 1-160/2, 4-150/24, 7-180/32, Bayer 7-180/23, BHW 1-370/5. Commerchank 1-180/1.1, 1-720/5.2, 4-170/7. 7-180/32, Costi 2-120/22, 1-137/6, Daimler 1-590/7, 4-500/12,5, Deutsche Ek. 2-80/4,5, 4-850/6, 4-300/2,5, Deutsche Ek. 2-160/1.4, 1-170/22, 4-170/5.1, 7-180/4, CHH St. 1-160/5.4, Hoechst 7-170/23, 4-170/5.1, 7-180/4, CHH St. 1-160/5.4, Hoechst 7-170/23, 4-170/5.1, 7-180/4, CHH St. 1-160/5.4, Hoechst 7-170/23, 4-150/5.4, Kimfhoff-430/4, Kibckmer 1-65/5.3, Nov. 55, 5, 7-07/5.5, Lindhans St. 4-150/7.4, 7-150/4.4, Preussag 4-260/5.5, RWE St. 4-160/2.4, 8-chering 4-360/5.7, Kail +-Salz 4-260/5.5, Siemens 1-416/13, 4-410/2, 4-420/5, 4-440/13, 4-7420/6.2, VW 1-160/1.2, 1-170/1.9, 1-160/4.4, 4-160/1.5, 7-170/5.4, Alcan 4-68/3, Chrysler -65/2, 7-80/4.1, Eff 4-90/5, IBM 4-340/3.1, 4-330/4.4, 4-680/1.2, 4-370/20, Philips 7-43/2.4, Royal Dutch 1-150/3, Kerox 4-110/2.05, (1, Zahl Verfallsmonnt) (jewells der 13.), 2, Zahl Basispreis, 3, Zahl Optionspreis). Devisen und Sorten Goldmünzen Devisenmärkte Devisenterminmarkt **Optionshandel** Optionshandel Frankfurt: 11. 10. 24: 809 Optionen = 43 100 (53 350) Aktien, davon 166 Verkandsoptionen: =9 050 Aktien, Kanfuptionen: AEG 1-100/163, 1-120/3, 4-85/25, 1-100/17, 4-110/19, 4-120/8, 4-130/3, B.ASF 1-100/3, 1-170/4, 4-160/12, 4-170/8, 4-130/3, P.ASF 1-100/3, 1-170/4, 4-160/12, 4-170/8, 4-160/2, 7-160/17, 7-160/1, Beyer 1-160/20, 3, 1-170/11, 25-12, 1-160/8, 1-160/3, 7-170/12, 7-180/13, 8, 7-190/10, 7-200/3, 1, BHF 4-240/345, 4-250/29, Bay, Hypo, 4-300/19, 1, Beknila 1-95/12, BRW 1-410/49, Bay, Verpinshk 4-350/10, Commerzisk 1-160/10, 1-170/49, Bay Verpinshk 4-350/10, Commerzisk 1-160/10, 1-170/5, 1-120/2, 4-120/13, 4-120/3, 4-140/4, Damker 1-620/7, 4-40/10, D. Babouch St. 1-70/3, 4-140/4, Damker 1-620/7, 4-40/10, D. Babouch St. 1-70/3, 4-140/4, Depusen 4-390/7, Dreschier Bk. 1-160/3, 1-170/13, 1-180/6, 1-160/9, 2, CHH St. 4-170/3, 4-160/4, 4-20/12, 4-120/4, Kaufhof 1-330/4, Bochst 1-170/13, 1-180/6, 1-120/4, Kaufhof 1-330/4, Kickhner 1-335/12, 2, 1-66/8, 1-70/3, 4-450/12, 4-60/12, 4-65/18, 4-70/3, 5-3, 7-60/14, 7-65/10, 7-70/3, 7-75/8, 7-60/5, Lufthanne St. 1-180/5, 4-170/6, 4-170/6, 7-170/6, 4-75/16, 1-80/10, 1-430/28, Kaufhof 1-60/10, 1-130/48, Kaufhof 1-70/8, 1-70/7, 1-70/3, 7-75/8, 1-60/4, 1-70/3, 4-170/8, 7-70/3, 7-75/8, 1-60/4, 1-70/3, 1-70/7, 1-70/3, 3-75/8, 1-80/10, 1-430/35, 1-460/28, Kall-170/4, 4-70/7, BrW YV Z. 1-70/28, Schenen 1-480/80, 1-430/41, 4-490/25, Kall-170/13, 1-60/4, 1-80/23, 4-170/38, 4-100/38, 1-450/25, Kall-170/13, 1-60/4, 1-80/23, 4-170/38, 4-170/38, 4-80/124, 1-80/125, 1-460/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, 1-80/128, Der US-Dollar setzte seinen kontinuierlichen Kursanstieg auch am 11. 10. fort. Die amtliche Notiz voo 3,1093 stellte den Toppunkt des heutigen Tagesdar. Die Bundesbank verkaufte dazu 12,15 Mill Dollar zum Ausgleich. Die teilweise vom Markt erwarteteo Aktivitäten außerhalb der Notiz wurden jedoch nicht vorgenommen. Anregungen zur Kurseotwicklung kamen weder von der Zinsseite noch von anderen Begebenheiten. Deo höchsten Tagesgewinn verzeichnete der Escudo mit einem Anstieg um 50 Punkte auf 1,915. Auch die meisten anderen amtlich notierten währungen notierten böher, wenn auch nicht im gleichen prozentualen Ausmaß. Dollar in: Frankfurt 3,1093; Amsterdam 3,5010; Brüssel 22,77; Paris 9,5315; Mailand 1919,00; Wied 21,8360; Zürich 2,5530; Ir. Pfund/DM 3,107; Pfund/Doll 1,2225. DeVisemeermmenter Bedingt durch die feste Dollar-Rasse wurden d Dollar-Depots am 11. Oktober zu etwas höhert Sätzen gehandelt. Von der Zinsdifferenz ergab sit keine Notwendigkeit für höhere Abschläge. Dollar/DM 1 Monat 3 Monate 6 Monate Dollar/DM 1,39/1,29 4,15/4,05 8,30/8,10 Phind/Dollar 0,01/0,01 0,20/0,23 0,59/6,10 Phind/DM 2,30/0,90 5,10/3,70 9,00/7,66 FF/DM 23/7 53/37 103/87 Wecha 1 Anida-Romei 3,0602 3,0602 3,061 23,020 4,882 34,1750 4,882 34,175 1,776 1,776 47,27 In Frankfurt wurden am 11. Oktober folgende Foldminnenpreise genannt (in DM): 11. 10. 84 New York? Loudon! Loudon! Jushin ' Moutres! Amsterd. Zürich Artisse! Faris Kopenh. Oalo Stockh.\*\*) Malland? \*\* Wien Madrid\*\* Lissabon\*\*) Tokio Helsinid Buen, Air. Rio Athen\*! \*\* Frunkd. Sydner\*! Johanneshg.\*\* Gesetzliche Zahlungs 3,1053 3,794 3,100 2,3358 88,640 121,690 4,239 32,535 27,560 34,790 35,490 1,615 1,788 1,788 1,986 48,340 3,1123 3,006 3,114 23,138 38,860 121,890 4,956 12,596 17,710 34,910 35,650 1,796 1,796 1,252 1,252 1,253 1,253 3,06 3,78 3,76 2,229 87,25 120,60 4,80 31,72 20,50 33,76 34,50 1,57 14,15 1,21 47,25 1,70 1,60 1,60 3,14 2,88 3,91 2,39 80,75 122,75 5,50 35,50 36,25 1,57 14,35 1,27 49,00 5,00 2,35 2,35 1,27 49,00 1,85 Anksuri Verkand 15:10,00 1899,60 1270,00 1895,65 1270,00 1885,45 480,00 681,20 252,00 294,12 235,00 296,70 183,00 235,98 249,00 311,21 205,00 1297,0042 1010,00 1297,0042 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM 6 Monate 8,30/8,10 0,59/0,62 9,00/7,66 103/87 20 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Indian)\*\*) 1 Sovereign all 1 Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 südafrikanische Rand Krüger Rand, ucu Maple Leaf Platin Noble Man Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Hande) unter Banken am 11 10: Tagesgeld 5,55-5,68 Prozent; Monatageld 5,75-5,9 Prozent; Dreimonatageld 5,85-6,1 Prozent. Privatdiskontalize am 11, 10: 10 bis 29 Tage 4,05 G3,90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent. Diskontalize der Bundesbahk am 11, 10: 4,5 Prozent; Lombardsatz 5,5 Prozent. Bandesschatzbriefe (Zinslauf vom 1, Oktober 1984 am 2 Zinstaffe) in Prozent jährlich, in Klemmern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweinge Bestizdusert; Ausgabe 1984/9 (Typ A) 5,00 (5,50) - 7,00 (7,50) - 7,25 (7,75) - 7,25 (8,00) - 6,00 (8,25) - 8,50 (8,50), Ausgabe 1984/10 (Typ B) 5,00 (5,50) - 5,77 (6,47) - 6,37 (6,87) - 6,68 (7,12) - 6,68 (7,12) - 6,91 (7,31) - 7,13 (7,46) Financierungsuchähredes Bundes (Rendinen in Prozent): 1 Jahr 5,50, 2 Jahre 6,44. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen ut Prozent): Zins 7,25, Kurs 100,90, Rendite 7,05.

15èñ\*)

248,00 189,00 187,00 988,00 196,00 103,00 451,00 108,60

310,08 239,40 237,12 2187,88 245,10 134,52 554,94 145,92

Alben\*| \*\*| 2,4230 2,4770 - 1,70
Frunkf.

Sydney\*| 2,5745 2,525 - 2,50

Johanneshg\*| 1,7945 1,5035 - 1,50

Alles in Hundert; 1| 1 Pinnd; 2) 1000 Lire; 2| 1 Dellar; 4| Kause für Tratten Si bis 50 Tage; \*| nicht amtlich notiert.

\*\*| Einfehr begrennt gestettet.

Pfund/Doll 1,2225

Ostmarkkurs am 11. 10. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankant 20,60; Verkant 23,00 DM West; Frankfurt: Ankant 19,50; Verkant 22,50 DM West.

Außer Kurs ge

Anner Kars gesette in
20 Goldmark
20 schweiz Franken "Vreneli"
20 franz. Franken "Napokon"
100 österr. Kronen (Neuprägung)
20 österr. Kronen (Neuprägung)
4 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)
\*) Verkauf inkl. 13 % Mehrwertste
\*\*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertste

sfr 4%-4% 5%-5% 5%-5% 5 -5% c Finan-

Euro-Geldmarktsätze
Niedrigst- und Höchstkune im Handel un
ken am 11. 10.; Redaktionsschluß 14.30 Uhr:
US-3
1 Monat
1 Monat
1 1%-10% 5%-5%
3 Monate
1 1%-11% 5%-6
8 Monate
1 1%-12 5%-6%
Mitgeteit von: Deutsche Bank Compagniates Livenbourg.

# DAS WERKZEUG

# DES FORTSCHRITTS

IST

DIE MASCHINE.



Nämlich die Werkzeugmaschine.
Sie ist nicht, wie man meinen
möchte, eine Maschine, die Hämmer oder Beißzangen produziert.
Sondern sie ist das höchstentwikkelte Werkzeug des Menschen.

Er hat es sich geschaffen, um Arbeiten zu leisten, die ihm selber gar nicht oder nur sehr schwer von der Hand gehen.

Ohne die Werkzeugmaschine lebten wir heute noch wie im Mittelalter. Denn nicht einmal die Dampfmaschine hätte funktioniert. Sie konnte nur verwirklicht werden, weil John Wilkinson eine Werkzeugmaschine erfand, die große Zylinder mit einer Toleranz von weniger als einem Zentimeter bohren konnte. Das war

von Menschenhand nicht möglich gewesen.

Ohne die Werkzeugmaschine hätte auch der Eisenbahnbau keine Fortschritte gemacht. Weil dazu Unmengen von Schrauben nötig waren, die bis dahin eine große Schwäche hatten: Keine glich der anderen. Jede Schraube und die dazugehörige Mutter mußten peinlich genau bezeichnet werden, eine Verwechslung hätte heillose Verwirrung gestiftet. Erst die entsprechende Werkzeugmaschine machte die Massenanfertigung exakt gleicher Produkte möglich.

Ohne die Werkzeugmaschine könnten also weder besonders gro-Be, schwere noch besonders kleine, empfindliche noch irgendwelche anderen Metallteile präzise und schnell bearbeitet werden: Es gäbe weder Schiffsmotoren noch Mikrochips, weder Kühlschränke noch Automobile.

Wir in Deutschland waren bei dieser Entwicklung zwar nicht die ersten. Zählen aber schon lange zu den Besten: Seit Beginn dieses Jahrhunderts sind die Erzeugnisse der deutschen Werkzeugmaschinen-Branche in aller Welt von höchstem Wert.

Auch für Deutschland.
Denn die Leistungen dieser
Industrie bilden die Grundlage, auf
der unsere Wirtschaft Fortschritte
macht.



Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. Frankfurt am Main. Am 9. Oktober 1984 entschlief mein geliebter Mann

#### Werner Schwänke

im Alter von 76 Jahren.

In Liebe und Dankbarkeit Hedda Schwänke geb. Menzerolf

2408 Niendorf/Ostsee, Meinsweg 1 2000 Hamburg 61, Ordulfstraße 76

Trauerfeier am Dienstag, dem 16. Oktober 1984, um 14 Uhr in der Friedhofskapelle Niendorf/Ostsee.

#### Professor Dr.-Ing. Hermann Nebelung

† 28. 9. 1984 · 9. 8. 1910

Sein Leben war Liebe für seine Familie und Verständnis für seine Studenten.

> In stiller Traner Dorothea Nebelung geb. Strasburg Karin Achilles geb. Nebelung mit Jens Prof. Dr. Erik Lundberg und Frau Gertrud geb. Nebelung Prof. Dr. Karl Hauck and Frag Dr. med. Ilse geb. Nebelung

Aachen, Nizzaallee 37 Hamburg, Stockholm, Münster

Mit dem Blick auf Christus ist in das Licht der Zeitlosigkeit gegangen

# Hartwig Graf von Bernstorff

geb. 16. 10. 1916 in Beseritz i. M.

gest. 9. 10. 1984 in Bad Segeberg

Ingeborg Gräfin von Bernstorff geb. von Borgstede-Jordan Andreas Graf von Bernstorff und Ruth Mees

Betting Graffin von Bernstorff-von Usslar und Levin von Usslar

Christiane Hastedt geb. Gräfin von Bernstorff und Hanns-Christian Hastedt

Hartwig Graf von Bernstorff und Clarita Gräfin von Bernstorff geb. von Berenberg-Gossler Sophie-Charlotte von Prollins geb. Gräfin von Bernstorff

Joachim Graf von Bernstorff

Elisabeth Gräfin von Bernstorff Marie Luise Koch geb. Gräfin von Bernstorff und Dr. Wolfgang Koch

Anneli Gräfin von Bernstorff geb. von Ulrici Philipp, Marie-Luise, Anietta-Carolin, Jenny, Cay-Henning, Christian

2361 Christianental

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 17. Oktober 1984, um 14.00 Uhr von der Kirche

Am 8. Oktober 1984 verstarb im Alter von 77 Jahren Herr

Hüttendirektor i. R.

# Dr.-Ing. Ernst Wulffert

Das Berufsleben des Verstorbenen galt der Stahlindustrie, um die er sich große Verdienste erworben hat.

Nach Jahren erfolgreicher Tätigkeit bei verschiedenen Hüttenwerken wurde der Verstorbene 1960 in den Vorstand der damaligen Phoenix-Rheinrohr AG, später Thyssen Röhrenwerke AG, berufen. In den langen Jahren seines Wirkens in der Thyssen-Gruppe hat er mit persönlichem Einsatz, verbunden mit dem Mut zu unternehmerischen Entscheidungen, maßgeblich zum Ausbau und zur Modernisierung der von ihm betreuten Werke beigetragen. 1972 trat er in den Ruhestand und schied damit aus einer Aufgabe, der er sich zutiefst verbunden fühlte und in der er große Anerkennung gefunden hatte.

Bei Herrn Dr. Wulffert verband sich hervorragende Sachkenntnis mit einer überaus liebenswürdigen persönlichen Haltung, die ihn viele Freunde gewinnen ließ. In Achtung und Dankbarkeit werden wir dem Verstorbenen ein ehrenvolles Gedenken bewahren.

Duisburg-Hamborn, den 10. Oktober 1984

#### THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT

Die Trauerfeier findet am Montag, dem 15. Oktober 1984, um 15.00 Uhr im Krematorium Baden-Baden, Friedhofstraße, statt.

durch Patenschaften

Postfach 30 58 30 2000 Hamburg 36 Tel. (040) 3474391/43 FS 2-17 001 777

Christian Schröder

3000 Hannover Tel. (05 11) 6 49 00 09 FS 9-230 106

Jochen Frintrop 4000 Düsselder 4000 Düsseldorf Tel. (02 11) 43 50 44

**Gerd Henn** 

**Gord Ahrens** 

2000 Hamburg 76 Tel. (040) 2 29 30 95-96

Wir trauern um unseren Freund und Kollegen

## Helmut Kamp

geb. 13. 10. 1924

gest. 10. 10. 1984

Du hast für Dein Verständnis, Deine Menschlichkeit und Deinen Einsatz unseren Dank verdient.

Wir werden Dich sehr vermissen und nicht vergessen.

Deine Freunde von der Neuen Igefa

Bremen, Oktober 1984

Am 7. Oktober 1984 verstarb unsere liebe Nachbarin

## Christine Lorenz

Hans-Joachim Schröder

2000 Hamburg 60, Semperstraße 9 Die Beisetzung findet in aller Stille statt,

#### Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

Tel.: Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80 - 39 42 o. - 42 30 Berlin (0 30) 25 91 - 29 31 Kettwig (0 20 54) 5 18 und 5 24

Teles: Hamburg 2 17 001 77 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

#### Heimstation -**Endstation?**

Der wunde Punkt! Heime können - trotz aller und individualle Betreuung Mühe – nie die Geborgenheit eines Kindes in der Familie ersetzen! Aber es gibt Möglichkeiten.



701.0

Des Deutsche Kinderhilfswerk a. V. dankt für die kostenlese Einschaltung dieser Anzeige.

Kurt Fangler 7050 Wathingen 7 Tel. (1) 71 51) 2 20 24 25

7022 Levitelden-Echt Tel. (07 11) 7 54 50 71

FS 5-23 836

mit kfm. Ausb. und

Horst Wouters 1000 Berlin 61

Slegi Wallner 8035 Gauting b. München Tel. (0.89) 6.50 60 38/39

4300 Essen 18-Kettwi Tel. (0.2054) 101-516. -517, -1 FS 8-57 91 04

Hans-Jürgen Linz

Tel (02 11) 433818

5000 Köln 1 Tel. (0221) 135148/171031

Die Welt der Fach- und Führungskräfte

Withried Links

FS 8-88 26 39 Horst Sauer 6361 Reichelsheim Tel. (0 60 35) 31 41

Karl-Harro Witt

WELT-Berater für Stellenanzeigen:

# Morgen wieder in der WELT:

# Berufs-Chancen für Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Außendlengt-Mitarbeiter für Pingo-frisch Wolf A. Böhm, Wiesbaden mit fundierten kfm. Kenntu. Vereinigung mbH, Battenhe Zentrale Kostens MBB, Bremen Außendienstmitarbeiter Großraum Köln, Hamburg/Schl. Niedersachsen, Berlin USP Unterneh mieiter TR/ Auftragsabwicklung TWP, Hamburg Allein-Geschäftsführer Dienstleistungsunterneh den Elektro-Großhandel Kienbaum Personalber. Ais Führungskraft eines bekann ten Fertighausherstellers alle anfallenden Arbeiten planen, koor--Saniture Haushaltsgeräte-Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn tent des Vertriebsvorstan Aufstiegschance in großer Versicherungsgruppe ifo Inst. f. Personal- und Unterifp Inst. f. Personal-und Unte nehmensber, H. Will, Köln Arbeitsplätzefür Profisund

Hewlett Packard, Böblingen

für Niederlassung Düsseldorf B. E.S. T. Ventil + Fitting GmbH,

mit Branchenkenntnissen und

Ch. Schweizer & Sohne GmbH.

Anflendienst-Mitarbeite

engl. Sprachkenntnissen Wolff, Walsrode

für den Raum Frankfart

Elektroingenieur Fachingenieur HSL Fachingenieur HSL Baufeiter Rohban Wiemer & Trachte, Dortmund für den gesamten norddeutschen Raum Laboratoire Biosthetique Kosmetik GmbH & Co., Pforzheim Bank-Geschäftsstellenleiter
- München Personal und Management Betriebswirt als Financial Analyst/Planung Westinghouse Fa Cafémanager mit geschäftsführenden

Dipl.-log. TU/TH (Elektrotechnik) Neumag. Neumünster

Diplom-Ingenieur Facbrichtung Maschinen Valvo-Werk Hamburg Direktions-Assistent Diplom-Wirtschaftsin

Schaltgeräte GmbH, Wuppertal Chefredakteur Publikanassekselsein mit Kreativirat und Dynamik Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn Chemie-Händler

Petrochemikalien Dr. H.-J. Krämer, Hamburg

Aufgaben Wolfgang Struck Düsseldorf Diplom-Ingenieur (FH) A3 Diplom-Ingenieur (TH/TU) A5 GKSS Forschungszentrum Diplom-Ingenieure für den Entwicklungsbereich

Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel Dipl.-Ingenieure TH/FH Elektrotechnik Intermetall, Freiburg Diplomingmieur (FH)
Fachrichtung Maschinen-Bayer AG, Dormagen

Siemens AG, München

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

Diplom-Ingenieure (TH/FH) Krupp Atlas Elektronik. Bremen Axel Springer Verlag, Hamburg Diplom-Ingenieur(in) FH Bau/Maschipenhau als Projektingenieur(in) inder Marktbearbeitung Bayer AG, Leverkusen Entwicklervon Anwendungssoftware für Hauptabteilung "Systemana-lyse und Programmierung" Deutsche Lufthansa AG, Köln Marketing, Vertrieb, Beratung rotring-werke Riepe KG. Hamburg Erste med.-techn. As für Werra-Klinik in Bad Sooden-Allendorf der Bundesanstalt f. Angest. Pachberater für den Außendi für den Großraum Hamburg gte Ges. f. Transport-und Erdbewegungs Norderstedt fürden Aufbaueiner bundesweiten Vertriebsorganisation L 10232, WELT-Verlag, Essen Führungskräfte für die Sparte Folien Wolff, Walsrode Hoch-bzw. Fachhochschul-

Systeme, Frankfuri

Polisoft EDV-Beratung Hamburg für Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Nieder-

Tribol Lubricants GmbH. Cohietsleiter Schleswig-Holstein apetito, Karl Düsterberg KG. Rheine

Gleflerel-Ingenieur für Werk Alzenau (bei Hanau) Mahle GmbH. Zentrale. Stuttgart Hypothel arden Bereich Immobilien-

Albingia, Hamburg Koustrukteur Gruppenielter Diplom-Ingeni Diplom-Ingenieur (FH/TH) Erwin Sick GmbH, Waldkirch Krankengymn als Lehrkräfte

für das Gebiet Hamburg-Schleswig-Holstein Chony GmbH, Erkrath Leiter der Arbeitswirtschaft für die Abteilung Fertigungsvorbeteitung Siemens AG, Traunreut Leiter Bereich Einkauf für überregional tätige Schraubengroßhandlus Schraubengronnandlung Z10178, WELT-Verlag, Essen

Leiter Kostenrechnung mittelständischer Apparate- und Dr. H. Neumann Management-Beratung GmbH, Hamburg Bayer AG, Leverkusen Leiter Technik zur Bearbeitung verschiedener Teile der Bundesrepublik BUROPA Kommunikations-Felten & Guilleaum

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

## Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte

PLZ/Ort:

Leiter Formularverlag

Beratung Wolf GmbH. Bonn

(POS)

Vertriebsexperte, der unterneh-merisch denken kann

nwendungsprogram en), Detenbank-Spez

Personal & Management-Beratung Wolfram Hatesaul Product Marketing Manager Semicon und div. Vertriebe 2 Assistant Product Manager Omron Europe GmbH. Hamburg GmbH. Ratingen

Leiter Rechnungswesen für mittelständisches Unterneh-men der Maschinenbaubranche

## 70% aller **WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

Leiterunserer Abtellung Nagler-Konstruktion
Joh. Friedrich Behrens AG, Ahrensburg. Leiter Organisation
nait Fachwissen als Ban mann and Organisato BHW-Bank, Hamelo Personal & Manageme

für deutsches Unternehmen der Hum Konstroffer & Partner, Frankfurt. für verschiedene Fachgebiete an der Technischen Fachhochschule Berlin mit wirtschaftswissenschaftl, oder juristischer Ausbildung F9414, WELT-Verlag, Essen und Programmitter
Bix-Berster
Cap Gemini Deutschland,
Düsseldorf, Hamburg Software-und Systemingenieur TechnoSoft, Essen Sales Executive
UKO International GmbH. Rallrechten, Dottingen Sachbearbeiter(liu) für Sicherbeitsüberwachung Crédit Lyonnais, Hamburg Sales-Ingenieur auf dem Gebiet der Mittelspannungsanlagen in Saudi-Arabien Hochspannungstechnik Peters + Taieding GmbH, Kiel Strasbourg Unternehmen für flexible Fertigungssysteme sucht einen Experten Cleas, Paris Stellvertreter Leiter Finanzi-und Rechnungswess Steinway & Sons, Hamburg STOMA-Versorgung

Qualitätsplaner/in Ing. mh Schwerpunkt Fein-mechanik oder Elektronik

für Arbeitsplatzsysteme und

Software-Entwickler

Personalanzeigen-Agentur M. Riemann, Hamburg Technische Produktion erf. Maschinenbauing. (FH) Personalber. Hans Herbert Hoyermann, Kobienz **Technischer Werkleiter** lag. Fachrichtung Maschin Martin Cousult Gruppe, Technische Kauststoffe Akquisition, Beratung, Verkauf Deutsche ICI GmbH, Frankfurt Top-Verkinfor Hamburg/Schie

Außendienstpraxis nbw Unternehmensber, für die mechanik oder Elektronik Eppendorf Gerätebau, Hamburg Wissenschaft GmbH, Düsseldorf Vertriebsbeauftragter für den norddeutschen Ramn medizintechnischer Bereich medizintechnischer Bereich E. H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf Verkaufsielter für Bürobedar Schreibwaren-Fachhandel CHL-Chiffre-Dienst, Frankfurt Verkaufslagenieure für techn. und kommerzielle Betreuung von Großkunden NEC. Düsseldorf Vertriebsingenieur faserverstärkte Formte Personalberatung PSP, Bonn Fachrichtung Elektrotechnik W. C. Herseus GmbH, Hanau Vertriebskiter Nord Schlesw.-Hoist /Hamburg/Bremen/Niedersachsen/Nordrh.-Westf./Berlin/Hessen Forbo GmbH, Mörfelden-Walldorf Vertriebsbessfürzigte für Akquisition und Kundenbetressung Forbo GmbH. Siemens AG, München Vertriebsbesuftragte SystemSupport Sperialisten Domain Computer Grabil. Frankfurt Vertriebsbe Computer-Gesellschaft KonstanzmbH für den Vertrieb von Kunststoff-GHH, Esser für den Vertrieb von Vliesstoffrmagen Walther Consult GmbH, Mülfür Kurklinik in Bad Pyrmont der



Ab sofort gibt es drei Volvo 740, drei Möglichkeiten, den funktionalen, graßen Volvo zu fahren.

ELT

<u>Die erste: der neue, komfortable Volvo 740 GL.</u> Er hat eine überzeugend durchdachte Serienausstattung mit Servolenkung, 5 Gang-Getriebe, Scheinwerfer-Wisch-Waschanlage und hähenverstellbarem Fahrersitz. Sein elastischer 2,3 I-Vergasermotor mit mikroprozessor-gesteuerter

Zündung und Schubabschaltung leistet 84 kW/114 PS. Sein

überragendes Drehmoment beträgt max. 192 Nm bei

2.500 U/min. So fahren Sie entspannt und souverän. Und außerdem wirtschaftlich: nur 6,4 l Benzinverbrauch bei 90 km/h, 8,7 l bei 120 km/h und 11,9 l im Stadtverkehr (DIN 70 030). Ein großer Volvo zu einem interessanten Preis: DM 28.490,-\*.

<u>Die zweite: der neue, ökonomische Volvo 740 GL Diesel.</u>
Er überzeugt mit seiner GL-Ausstattung und mit einer Wirtschaftlichkeit, die einer Reiselimousine dieses Formats besonders gut steht. Sein laufruhiger 2,4 l-Sechszylinder-Diesel-

motor leistet 60 kW/82 PS. Dieser durchzugstarke und elastische Motor macht den 740.GL Diesel auch zum idealen Zugfahrzeug mit einer maximalen Anhängelast von 1.800 kg (mit Sondergenehmigung). Sein Preis: DM 31.190,-\*.

<u>Die dritte: der anspruchsvolle Volvo 740 GLE.</u> Er ist im Bezug auf reichhaltige Ausstattung und Motorleistung das Topmodell in der 740-Serie. Zusätzlich zu der GL-Ausstattung hat der 740 GLE serienmäßig: Schiebedach, Zentralverriegelung, elektrisch beheizbare Vordersitze, getönte Scheiben

und vieles mehr. Sein 2,3 I-Vierzylinder-Einspritzmotor mit 96 kW/131 PS ist mit mikroprozessor-gesteuerter Zündung ausgerüstet. Mit dem serienmäßigen Overdrive läßt sich außerdem im 4. Gang die Motordrehzahl um ca. 20% senken, womit der Fahrkomfort erhöht und der Kraftstoffverbrauch nochmals reduziert wird. Sein Preis: DM 33.490,-\*.

(\* unverb. Preisempt. ab Importeurlager)

<u>VOLVO. EIN VORBILD AN SICHERHEIT, ZUVERLÄS</u><u>SIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT.</u>

Satellitenfernsehen: Ost-Berlin sorgt sich um sein Informationsmonopol

# "Das ist Angriff auf unsere Würde"

Daß der SED-Staat keine ahge-schiedene Insel im Stillen Ozean ist, an der die medientechnische Revolution wie ein ferner Geleitzug am Horizont vorüberzieht, ist ein Faktum, das im Ostberliner Politbüro und im Ministerium für Staatssicherheit mit wachsender Besorgnis beobachtet wird. Die Partei überlegt, wie sie sich heute schon gegen das kommende Satellitenfernsehen ahschot-

Seit der "DDR"-Gründung im Jahre 1949 schon wurden die Rundfunkstationen, die aus der Bundesrepuhlik Deutschland und aus West-Berlin unerwünschte Informationen in den "Arbeiter- und Bauernstaat" einstrahlten, verdächtigt, die Geschäfte der "Konterrevolution" zu betreiben und den Sozialismus auf elektronischem Wege liquidieren zu wollen. Nach dem 17. Juni 1953 beispielsweise wurde der RIAS, der nüchtern und emotionslos über den Arbeiteraufstand berichtet hatte, beschuldigt, die "werktätigen Massen" aufgehetzt zu haben, und auch die Massenflucht aus Mitteldeutschland in den Wochen vor dem 13. August 1961 sollte, so wollten es die SED-Ideologen, auf das Schuldkonto "westlicher Medienkrieger" gehen. Der RIAS und andere Sender wurden systematisch gestört, wie das beute noch die Sowjetunion gegen Radio Liberty, die Stimme Amerikas oder die BBC betreibt.

Mit dem Anbruch des Fernsehzeitalters kamen neue Probleme für die Abschotter. Die Parole hieß nun "Aktion Ochsenkopf". Tausende von FDJ-Mitgliedern erklommen die Dächer "unbelehrbarer" Mitbürger und demontierten die zur Sendestation Ochsenkopf im Fichtelgebirge ausgerichteten Fernseh-Antennen. Vor einigen Jahren schließlich wurde das Secam-Farbfernseh-System Frankreich importiert, weil man verhindern wollte, daß auf "DDR"-Geräten westdeutsches Fernsehen in PAL-Color empfangen werden konne, denn der schreckliche "Kapitalis-

Was "Kennzeichen D" in seiner jüngsten Sendung aus der

"DDR" zu vermelden hatte, wäre hie-

sigen Aktivistinnen der Fraueneman-

zipationsbewegung wärmstens zu

empfehlen gewesen. Vom "Abkindern der Ehestandskredite in der

DDR" berichtete Reporterin Geri Na-

sarski, vom - gegenüber der Bundes-

republik - um ein Vielfaches an-

gespannteren Alltag der Frauen zwi-

schen Kindern Küche Komhinat".

strophiert wird - im Grunde ge-nommen jedoch eher das genaue Ge-

genteil ist. Denn es stimmt zwar, daß

die "DDR" der Staat in der Welt ist, in

dem die böchste Anzahl von Frauen

arbeitet, wie Geri Nasarski vermerkt.

. Aber hinzufügen hätte man wohl

müssen, daß ein erhehlicher Prozent-

satz des männlichen Arbeitskräftepo-

tentials in unproduktiven Zweigen

tätig ist: im Parteiapparat, in der

Staatshürokratie, im riesigen Sicher-

heitsdienst sowie bei der Polizei und

der NVA. So wird aus der Menschen-

mus" sollte nur in Grautönen auf dem volkseigenen Bildschirm erscheinen.

Genutzt hat das alles nichts! Die Leute stellten ihre Antennen künftig statt aufs Dach einfach auf den Dachboden oder direkt ins Wohnzimmer. Allmählich fanden sich die Funktionäre mit dem Westfernsehen ah, zumal die beiden Kanāle ARD und ZDF in ihrer oft hyperkritisch gegen die eigene Gesellschaft gerichteten Beiträgen und ihren notorisch schönfärberischen Sendungen über die \_DDR" auch manches Gute für die eigene Propaganda mit sich brachten.

Doch nun drobt neue Gefahr: eben das Satellitenfernsehen und überhaupt die neueste Medienentwicklung, die grenzüberschreitend ist und das Informationsmonopol der Partei weiter einschränkt. In einem Vortrag



Bangt ums Parteimonopol: SED-Chefideologe Hager FOTO: XURGENS

KRITIK

Ist doppelte Arbeit Emanzipation?

Not in der "DDR" eine ideologische

Tugend gemacht, die einen hohen

Preis hat, der zu Recht erwähnt wur-

de: Eine stetig steigende Scheidungs-

rate, weitaus höher als in der Bundes-

republik, kennzeichnet seit langem

den Ehealltag in der "DDR". Die Ent-

schiedenheit, mit der der Staat des-

halb Familiengründungen und die

volkseigene Nachwuchsproduktion

finanziell anreizt und entlohnt, er-

zwingt denn auch geradezu Erinne-

ner Mutterkreuze. Der "Erhalt des

Volkes" sei doch Anliegen überall,

erläuterte ein Kreisarzt das Werben

um den "Genossen Storch". Auf-

geschlüsselt wurde sie nicht, die

doppelte Belastung einer beruftä-

tigen Mutter in der "DDR". Man hätte

sonst unschwer nachvollziehen kön-

nen, daß neben dem Arbeitsalltag oft

auch das Organisieren des Allernő-

tigsten im geplanten Mangelsystem

des anderen deutschen Staates bei

den Frauen hängen bleibt. Die freu-

dige Begrüßung aus Maxi Wanders

vor der Ostberliner Akademie der Künste Realität und Realismus. Über Kunst und Theorie in dieser Zeit", gehalten am 29. Mai 1984 und abgedruckt im jüngsten Heft der Literaturzeitschrift "Sinn und Form", warnt denn auch Nationalpreisträger Professor Dr. Robert Weimann vor unerhört neuartigen Mediengefahren: .Die neue Technologie wird vor unseren Grenzen nicht halt machen. In der Perspektive offeriert sie dem Individuum eine immer größere, schließlich unbegrenzte Selbstbestimmung in der Auswahl und Abrufbarkeit seiner Unterhaltungsquellen. Wird dieser technologische Fortschritt unter den gegenwärtigen Voraussetzungen wirklich ein Fortschreiten auf dem Wege der Humanität bewirken? Oder wird er um so tiefer in die feine Lebenslüge à la Dallas führen?"

Gegen den "Klassenfeind aus dem Weltraum", das ist das Schlimme für den "DDR"-Sozialismus, ist noch kein technisches Kraut gewachsen, auch wenn die Ostberliner Medienkassandra Weimann eine "integrale Plazierung heimischer Informationsquellen" empfiehlt und davon spricht, "dieser Alptraum" des ungehemmten Informationsflusses lasse sich nur verhindern durch "rechtzeitige Organisation offensiven Wider-

Völlig abwegig wird diese Argumentation freilich dann, wenn Weimann "unsere Freiheit, unsere Würde", womit er die der SED meint, ins Spiel bringt. Denn darum geht es überhaupt nicht, sondern einzig und allein um das Meinungsmonopol der herrschenden Oligarchie, das durch ungefilterte Informationen, die nicht "parteilich" gesiebt wurden, seine Felle davonschwimmen sieht.

Immerhin, die "DDR" ist - im Gegensatz etwa zur Sowjetunion - schon einiges gewöhnt. Seit Jahrzehnten schalten 95 Prozent der "DDR"-Bewohner abends das Westfernsehen ein und nicht den Rotfunk aus Ber-

Frauenprotokollen "Guten Morgen,

du Schöne" mag da manchem östli-

chen Gretchen quer im Halse stecken

bleiben. Daß ihr Betrieh sich, wie es

eine Mutter schmunzelnd sagte,

"höchst gewundert" hätte, wenn der

Ehemann anstatt der Mama den

Nachwuchs als Hausmann pflegte,

zeigte die Grenzen staatlich propa-

gierter Emanzipation bei gleichzeiti-

ger forcierter Gehurtenfreudigkeit

Zurückhaltend tastete sich der

neue Korrespondent der Sendung,

Werner Brüssau, an Greifswald im

"35." heran. Allenfalls einen feinsin-

nigen Schwenk auf Wohnblocks in

der "typischen DDR-Plattenbauwei-

Sprüche gestattete er sich. Da geriet

am deutlichsten der Wunsch des in-

terviewten Kirchenvertreters nach

Gleichachtung" der Christen in der

und euphorische Politmann-

"Gleichberechtigung und

HERMANN SCHMIDTENDORF

se"

JÖRG BERNHARD BILKE



15.00 Titonic
Deutscher Spielfilm (1943)
16.22 Jogdszeses aus Hollywood
Anschl, heute-Schlogzeilen
16.30 Freizeit

17.80 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-läustrierte

Anschl. heute-Schlagzeile

19.30 deste

19.30 destembly destruction: Horst Kalbus

20.15 Der Alte

Das Ende vom Lied
Peter Burgmann muß erfahren,
daß er nur noch wenige Monate
zu leben hat. Völlig verzweifelt
und vor allem zomig darüber, daß
Karsten Gernot, der ihm seine
Frau "ausgespannt" hat, weiterleben darf, fährt er zu dessen Haus,
fest entschlossen ihn zu erschleßen....

21.15 Vorsicht, Feltel
Die Kriminalpolizei warmt
Mit großer Besorgnis stellt Eduard
Zimmermann immer wieder fest,
wie leicht viele Bundesbürger auf
die simpelsten Gaunertricks hereinfallen. Um dem vorzubeugen,
warnt er dietersel vor einer Luse-

warnt er diesmal vor einer unse-riösen "Wartungsfirmo" für Öl-tanla, vor betrügerischen "Hei-ratsvermittlem" und vor gerisse-nen "Gebrauchtwagenverkäu-

17.50 Pet and Pataches Die kleine Tönzerin

18.20 Musik macht Spaß

enthal

21.45 hosto-journal 22.05 Aspekte

17.30 moute 19.30 cusium

Zu Gast: Die Dutch Swing College

#### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM 11.35 Geck mal, die Penne 12.19 Telemotor

13.06 bouts

18,00 keste 10,85 ARD-Wusschkonzert

15,00 Der Graf von Monte Christo

Moderation: Dagmar und Max Schautzer

2. Tell: Das Vermächtnis des Abbé Faria Durch eine List gelingt es Dantès aus dem Gefängnis zu entkom-men. Auf der Insel Monte Christo findet er nut den sagenhaften Schatz, von dem ihm Abbé Farla

16.19 Beggy Peats

Charly Chaplins schlauer Kater 16.28 Britte (1) 2teiliger Fernsehfilm von Beren gar Piahl

17.50 Tagesschau

17.50 Tagesschau
Dazw. Regianalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Yom Tevfel gerittes
Amerikanischer Spielfilm (1958)
Mit Robert Taylor u. a.
Regie: Robert Parrish
Steve Sinclair hat seiner Vergangenheit als gefürchteter Revolverheld abgeschworen und bewirtschaftet mit seinem jüngeren
Bruder Tony eine kleine Farm. Tonys Schießwut bereitet ihm große
Sargen; als der junge Heißsporn
einen Siedler tötet und noch weiteres Unheil anrichtet, muß Steve
dem eigenen Bruder zum Showdem eigenen Bruder zum Show down entgegentreten.

Das ARD-Wirtschaftsmagazin Themen v.a.: Nullrunde im öffentli chen Dienst? chen Dienst? Manapolgeschäfte der Post Scharter Wind aus Amerika Marktmacht Metro

mit Bericht aus Bonn 23.00 Die Sportschau Die ARD-Redezeit Uve aus Baden-Baden Anschl. Tagesschau

## Ausverkauf in Kattowitz T nsgesamt 135 000 Polen lernen im

Polen: Wer lernt und studiert dort noch Deutsch?

Rahmen der staatlichen Erwachsenenbildung - Privatunterricht daheim nicht eingerechnet - eine Fremdsprache. Dabei nimmt Deutsch mit 36 700 Personen hinter Englisch (85 000) den zweiten Platz ein. Das einst traditionelle Französisch liegt inzwischen auf Platz drei mit 6700 Schülern, während Russisch, das gebührenfrei ist, nur 900 Personen interessiert.

Bei den weiterführenden Schulen steht Goethes Sprache unter den Sprachwahlfächern sogar auf Platz eins. 41 Prozent der polnischen Schüler wählten es als Wahlpflichtfach. Erst danach folgen Englisch mit 37 und Französisch mit 22 Prozent.

In Polen gibt es außerdem 47 weiterführende Schulen, an denen ein erweitertes deutschsprachiges Programm gelehrt wird. In der Oberstufe werden dort mehrere Fächer in deutscher Spracbe unterrichtet.

In den ersten Nachkriegsjahren gab es nur an den Universitäten Breslau, Posen und Krakau Lehrstühle für Germanistik. Heute bestehen solche Lehrstühle und Institute auch an den Universitäten Thorn, Lodz, Warschau, an der katholischen Universität Lublin, der schlesischen Universität Kattowitz und sogar an den pädagogischen Hochschulen Grünberg und Rzeszow. Die meisten germanistischen Studenten (etwa 500) sind an der Universität Breslau immatriku-

Eines muß jedoch festgehalten werden: In Gebieten, in denen das Deutschtum sich noch heute akzentuiert, wie in Oberschlesien, in Masuren und im Ermland, wird Deutsch weder weiterführenden Schulen angeboten. Eine Ausnahme ist nur das Priester. seminar Oppeln, wo der aus dieser Region stammende Bischof, Prof. Alfons Nassol, nach seiner Amtsüber. nahme die deutsche Sprache einführte. Damit knüpft er an die Tradition des alten deutschen Priesterseminars Breslau an. Dort war jeder Seminarist, der nach Oberschlesien gehen wollte, verpflichtet - wegen des dort herrschenden wasserpolnischen Dialekts (ein Gemisch von Altpolnisch und Deutsch) - die polnische Sprache zu erlernen.

In jüngster Zeit zeichnet sich aller. dings eine Verschlechterung ab. Der erst 1978 gegründete Germanistiklehrstuhl an der Universität Kattowitz, der einzige im doppelsprachigen Gebiet, nimmt neuerdings keine Studenten mehr an. Er läuft also aus. Angeblich besteht kein Interesse mehr, obwohl 75 Prozent der Studenten deutscher Herkunft sind.

Wie der Direktor des Kultur- und Informationszentrums der "DDR" in Warschau, Werner Stenzel, kürzlich in dem Warschauer Magazin Perspektywy" erklärte, liegen die Gestaltung des Deutschunterrichtes im pol-nischen Rundfunk sowie die Ausarbeitung der Deutschprogramme für die Erwachsenenhildung und die germanistischen Hochschulseminare fast ausschließlich in den Händen seines Zentrums und der bei ihm angestellten Germanisten. Das Zentrum führt außerdem Sonderlehrgange für polnische Germanisten sowie Ferienkurse für Schüler, Studenten und Volkshochschüler durch.

JOACHIM G. GÖRLICH

#### WEST 18,00 Telekolleg II

18.30 Hallo Spence 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Tagesschau 20.15 Arche 2000

Moderation: Alfred Thorwarth und Dieter Kaiser

21.45 Flugkapitäs, Schriftsteller, Vo-Gespräch mit Rudolf Braunburg

22.15 Die Schrecken des Krieges 4. Teil: General Graf Huga Haute mit: Joe Jackson

#### **0.10 Letzte Nachrichten** NORD

18.00 Hallo Spence 18.30 News of the week 18.45 Avanti! Avantil (3)

Das Energiepuzzle

Gespräche über Politik
21.15 Weise nicht um mich, Argentinien 22.00 NDR Talkshow

Live mit Göster 0.00 Letzte Nachrichte

18.06 Scho

Aus Madagaskar 18.45 Interest. TV-Koch Deutschland 17.00 Grigorij Rasputin 19.45 News of the Week

20.00 Freitags um 8 Zur Psychologie des

## Ш Larry, der Kulissenschieber 22.80 NDR-Talkshow

Maderation: Hannes Keil

22.45 Der Mieter Französischer Spielfilm (1976)

Mit Roman Polanski v. o. Regie: Roman Polanski

SUDWEST

18.90 Streifzüge durch die Nater Anschl, Hexe Lakritze 18.30 Telekolleg II

Nur für Baden-Württemberg: 19.80 Abandschou Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschau Nur für das Saarland:

19.00 Sacr 3 regional Gemeinschaftsorogramm: 19.25 Nachrichter 19.30 Formed Eins

20.15 Gobelmuisse des Gebires (3) Sprachlos 21.00 Tele-Tip

21.15 Mikropro 

21.45 Wortwechsel 22.30 Der Aufposser (8) Der Tiger von Bengalen 23.15 Nochrichten

#### BAYERN

18,15 Bayern-Report 18.45 Rx 17.00 Upper Land 19.45 Die Pogge

20.55 Die Reise des Kurj nach Italien

21.55 Nix für ongut 22.00 Klaylers 22.45 Sport beute

23.00 Z. E. N.

## Platte mit Frank Sinatra: "L. A. Is My Lady"

# Launige Jam-Session

Madchen vor Begeisterung reihenweise in Ohnmacht, wenn er in Chubs und Music Halls am Broadway auftrat. Heute schieben die Teenies in Rock-Cafés und Nobei-Discos ihren Espresso oder ihren Manhattan-Cocktail beiseite, um ähnlich betroffen, doch mehr still und versunken zu lauschen, wenn die kernige, unverbrauchte Stimme den Raum füllt. Frank Sinatra, "The Voice", nunmehr 69, trifft mit seinen Songs noch immer alte wie junge Fans mitten ins

.Mit der neuen Platte "L. A. Is My Lady" (WEA 925 145-1-U) hat Sinatra nun einen welteren weltumspannenden Hit gelandet. Allein der Titelsong über Los Angeles, über die Stadt, die seine Lady ist", durchzieht zur Zeit Musiklokale wie ein wilder Herbststurm. Man spürt, daß Sinatra zu "L. A." ein fast erotisches Verhältnis hat, daß er dieser Lady gleichsam ein Liebeslied, aber eines des 20. Jahrhunderts, widmen wollte.

Sämtliche Songs auf dieser Platte erweisen sich als klingende und swingende Kostbarkeiten. Die zehn mit Akkuratesse und grandiosem Feeling gestalteten Titel sind das Ergebnis einer wahrhaft geglückten Zusammenarbeit zwischen Sinatra und dem

Der Mann ist ein Phanomen. In Arrangeur Quincy Jones, seit Jahren den 40er Jahren fielen junge Nr. 1 der Branche in den USA, sowie einer beachtlichen Gruppe erstrangiger Jazzsolisten, darunter Lionel Hampton, George Benson, Steve Gadd, Bob James, Ray Brown, Joe Newman und die Brecker Brothers. Man hört es in jedem Takt: Hier haben sich Star und Star-Jazzer gegenseitig zu musikalischen Höchstleistungen angefeuert.

So präsentiert sich zum Beispiel der Weillsche Mackie-Messer-Song als reizvolles Kahinettstück: Während Major Holley am Baß das Thema im Hintergrund schabend und schnarrend begleitet, benutzt Sinatra, sich von Tonartwechsel zu Tonartwechsel steigernd, den Titel dazu, die mitwirkenden Musiker vorzustellen. Ein Hauch von launig-lärmender Jam-Session vermittelt sich da - und doch ist alles hochfein und penibel arrangiert.

Beim Evergreen "Stormy Weather" dagegen erweist sich Sinatra als ein fühlsamer Balladen-Interpret - und beim Song "Teach Me Tonight" als ein verschmitzter Romantiker. Und wenn "The Voice" schließlich "A Hundred Years From Today" singt, dann steht für den Zuhörer eines fest: Auch in hundert Jahren wird man sich an dieser Stimme Amerikas noch begeistern können.

KLAUS BERGER

# **Freitags** sieht man, wo die profilierten Zeitungsleser wohnen!

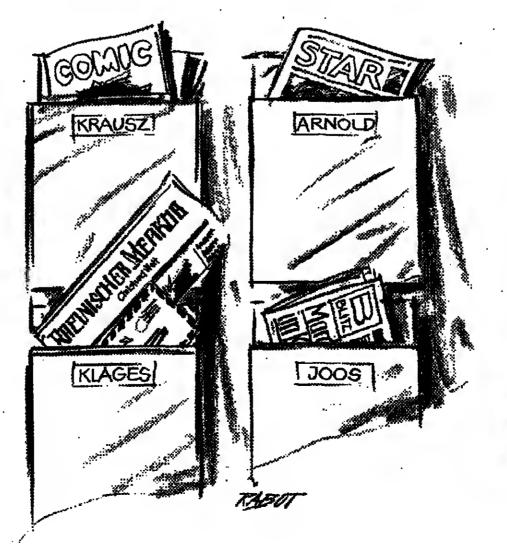

Es gibt nicht viele, die sich die Pressefreiheit nehmen, nur das Beste zu lesen. Und wenn Sie dazu gehören, kennen Sie vermutlich den RHEINISCHEN MERKUR. Jene Wochenzeitung, die sich als Forum anspruchsvoller Information und Diskussion einen Namen gemacht

Wußten Sie, daß dieser RHEINISCHE MER-KUR jetzt noch bedeutend vielseitiger ist? Wenn nicht, dann sollten Sie das Blatt einfach wiederentdecken. Im guten Buch- und Zeitschriftenhandel. Oder ganz bequem per Post. Schreiben Sie kurz, wenn Sie ein Probeexemplar wünschen!



Gratis-Leseprobe: Postfach 2472 · 54 Koblenz 1

# Fußangeln am Flugplatz

angekommen und hatte den Anschluß verpaßt. Nun saß ich auf der Armesünderbank vor einer Gitterzelle des Frankfurter Flughafens, die sie dort hochtrabend "Warteraum" nennen und - wartete. Die Aussichten, noch mit der letzten Maschine zu meinem Zielflughafen zu gelangen, waren denkbar gering. Die "Warteliste" war ellenlang, das Bodenpersonal hinter den Schaltern uninteressiert, hochmütig, unfreundlich bis abweisend. Gestrandete Fluggäste sind unbequem, unerwünscht, lästig. Entsprechend war meine Stimmung.

Zufallig hatte ich ein Buch in meinem Handgepäck: Ephraim Kishons jungste Satiren, 66 an der Zahl, "Abraham kann nichts dafür", wußte die Titelseite (Langen-Müller, München, 248 S., 24 Mark). Widerborstig begann ich zu lesen. Man kennt ja schließlich Kishons Masche, seine Tricks, seine Fallen und Fußangeln. Und doch tappt man immer wieder gern hinein. Er ist halt ein Zauberer, ein Gaukler im Geschichtenerzählen

Ich las und las. Verpaßte bei vergnüglichem Schmunzeln beinahe den gelangweilt-hochmütigen Aufruf des Bodenstewards für den letzten Airbus nach Hamburg. Ein Ki-shon als Reiselektüre hat eben nicht nur seine Vorzüge. Er hat auch seine Gefahren. Man vergißt alles um sich herum! Und man nimmt schließlich alles nicht mehr so

Zum Schluß, am Ziel, stand ich eine Stunde lang am Gepäckfließ-band in Hamburg-Fuhlsbüttel und wartete. Vergebens. Meine Koffer waren in Frankfurt geblieben. Sie kamen erst am nächsten Tag. Per Taxi. Manchmal werden eben auch Satiren von der Wirklichkeit überbolt. Oder sollte Ephraim Kishon ein Naturalist sein, und wir haben das nur noch nicht gemerkt?

Zum neunten Male die "Leipziger Jazztage"

## Ohrwürmer im Rathaus

Der Jazz hat mittlerweile in der "DDR" Tradition. Die "Leipziger Jazztage", die jetzt zum neunten Mal stattfanden, haben sich neben der "Jazzbühne Berlin" zu einem der wichtigsten Jazz-Ereignisse in der "DDR entwickelt. Veranstalter ist der "Jazz-Club Leipzig", allerdings der, der erst vor zehn Jahren gegründet wurde. Der Vorläufer aus den 50er Jahren, der in den politischen Prozessen der Stalin- und Nachstalinzeit unterging, wird heute vergessen oder verdrängt. Die jungen Leute, die in die Kongreßhalle kommen oder sich vor dem Alten Rathaus versammeln, wollen nur die vergnüglich swingenden Standards hören. Und sie sind begeistert, wenn das auf einem alten ehrwürdigen Cembalo geschieht, wie in dem Sonderkonzert des vom Free Jazz abgewanderten Pianisten Burton Greene.

Der Jazz-Club Leipzig lud also ein in die alte Handelsmetropole. Da findet der Jazz auch gleich statt vor historischem Hintergrund, dem 1556 im Renaissancestil erbauten Alten Rathaus. Es kommt nicht alle Tage vor, daß die in den schwarzen Ghettos entstandene Musik auf einem ehrwürdigen, alten Cembalo zum besten gegeben wird. Wie ungewohnt, die swingenden Ohrwürmer des Jazz zu hören. Das Publikum ist begeistert, ratios blicken die porträtierten Ratsherren von der Wand herab

Der Trompeter Tomasz Stanko konnte nur in Ansätzen an seine ehedem führende Rolle in der polnischen Jazz-Szene hinweisen. Darüber half ihm auch die seine Soli untermalende, argentinische Tänzerin nicht hinweg. Allein der "DDR"-Posaunist Conrad Bauer überzeugte mit dem hohen Niveau seines Instrumentalspiels. Er ist nicht mehr so sehr dem klassischen Jazzprofil - wie dem Altmeister Albert Mangelsdorff, der den Mehrklang entdeckte - verhaftet; sondern baut, von ruhigem Grundmaterial ausgehend, sich ausweitende Klangflächen, untergründig mit rhythmischer Aggressivität geladen; auf. Plötzlich swingt es kurzzeitig, verflechtet sich zu undurchdringlichem Netzgewebe, verharrt im Ostinato. Mit diesen großangelegten, improvisatorischen Abläufen ist ein Kunstwerk geschaffen, das im Jazz seinesgleichen sucht. Längst ist Bauer zu den europäischen Spitzenmusikern avanciert.

Aus Leipzigs Nachbarort Mittwei-

in,2 Was Rossini beziehungsweise

den Stadtvätern seines Geburtsortes

Pesaro recht ist, ist Bergamo für sei-

nen berühmtesten Sohn, Donizetti

nämlich, schon lange billig. Kein teu-

res Starfestival zwar, aber eine Veran-

staltungsreihe, welche die herbstliche

Opernsaison der Stadt geschickt in

das Festival Donizetti und seine

Zeit" einbindet. Was freilich fehlt, ist

die konsequente Zusammenarbeit

mit einer musikwissenschaftlichen

Institution, wie sie in Pesaro durch

die Fondazione Rossini, die sich auf

beispielhafte Weise um die kritischen

Editionen des Meisters kümmert, ge-

In diesem Jahr hatte man die 43.

von Donizettis Opern ansgewählt, die 1832 uraufgeführte "Sancia di Casti-

glia". Daneben wiesen Verdis "Kor-

sar" und die Fidelio-Vertonung

"L'amore conjugale" des Donizetti-

Lehrers Simon Mayr auf außerge-

wöhnlichen, opernarchäologischen Spürsinn hin. Die große Zahl seiner

oft in kurzer Zeit entstandenen

Produktionen läßt Skepsis bezüglich

der Qualität aufkommen. Im Falle der

Forschergeist gelohnt.
Die Königm aus Kastilien ist eine

ganz andere Frauenfigur als die zwei

Jahre zuvor behandelte Anna Bolena.

Sancia will gegen den erbitterten Wi-

derstand ihres Volkes den feindli-

chen Sarazenenfürsten Ircano heira-

ten. Als ihr totgeglaubter Sohn Gar-

zia, der legitime Thronerbe, unvermu-

tet auftmeht, läßt sie sich von Ircano ten zugute kam.

Sancia" aber haben sich Mübe und

geben ist.

da kommt Joe Sachse, Gitarrist und Komponist Sein jüngst formiertes Quartett spielt Kompositionen, die den einzelnen Selisten, den Saxophonisten Manfred Hering und Helmut Forsthoff, genügend Raum lassen. Sie greifen in die vorgegebenen Har-monien ein oder spielen entlang den

Während die junge Gustav-Schu-ster-Combo in ihrer Kollektivimprovisation mit Rock- und Funkelementen liebäugelte und sich auch sonst in heftigem Elektrik-Geplänkel verstrickte und damit alles andere als neue Tone im Jazz der 80er Jahre verarbeitet" (Programmheft), ist das Bläserquintett des renommierten Baritonsaxophonisten Manfred Schulze von seriösem Zuschnitt Diverse Saxophone und eine Posaune reiben sich aneinander, tarieren ihre Bandbreite aus, nutzen experimentierend das große Podium der Kongreßhalle.

Ansonsten waren auf den Leipziger Jazztagen, wodurch sie sich wohltuend von anderen Festivals abheben, keine Schwerpunkte gesetzt. Aber zu einem Überblick über das gegenwärtige Jazzschaffen reichte es allemal. Da hörte man den farbigen, beleibten Arthur Blythe, Seit Jahren bewegt er sich im Vakuum, das der Free Jazz hinterlassen hat. Sein scharfer Altsaxophonton arbeitet auf höchstem Niveau die gesamte Jazz-Tradition auf. Da allerdings der überragende Sideman Bobby Battle mit seinem geliehenen Schlagzeug nicht zurechtkam, mußte Bob Stewart mit seiner Tuba für das rhythmische Grundgerüst sorgen, was ihn freilich nicht davon ab-hielt, sich in den melodisch-harmonischen Fluß einzumischen.

Die Frankfurter Gruppe "Cassiber", die der Harmonie eine klare Absage erteilt, arbeitet mit Collagen. Die vier Musiker (Heiner Goebbels, Alfred Harth, Christoph Anders, Chris Cuttler, alles Multiinstrumentalisten) wollen Bilder einer bestürzenden Realität, "fetzenhafte Metaphern für katastrophische Verhältnisse", wie ein Kritiker schrieb, beschwören. Da kommt Betroffenheit auf in der Leipziger Kongreßhalle, aber auch unumwundene Begeisterung. Das ungarische Mihaly Dresch Quintett griff auf die Folklore seiner Heimat zurück, und Peter Brötzmann erging sich in teutonisch-brachialem Powerplay. Somit waren also die wichtigsten Spielarten des modernen Jazz in Leipzig vertreten. REINER KOBE

dazu überreden, dem Sohn einen

Giftbecher zu mischen. Am Ende

nimmt sie ihn selbst an den Mund.

Die Verklärung der teuflischen Köni-

gin geschieht: vollends in der lyrischen, mit einer Cabaletta schließen-

den Finalarie, in der sich Liebe,

Schmerz, Haß und Reue unter Ein-

wirkung des Giftes zu einer hallu-

Antonella Bandelli demonstrierte

hier das hohe Niveau des von der RAI

veranstalteten Callas-Wettbewerbs.

aus dem auch die anderen Solisten

hervorgingen. Mit ihrer fragilen

Stimme, die etwas an die Kabaivan-

ska erinnert, vermochte sie durchweg

zu fesseln. Auf dem besten Wege zu

einem Belcantotenor von Format ist

Giuseppe Costanzo, der den Ratgeber

Rodrigo sang. Imponierend die leich-

ten Koloraturen und die prägnante

Höhe, mit der Franco de Grandis den

machtlüsternen Ircano ausstattete.

Für diese brutale Hofmtrige mit den

kaputten zwischenmenschlichen Be-

ziehungen schuf Donizetti eine Musik

mit temperamentvoller Rhythmik, lo-

dernden, charakteristischen Cabalet-

ten und konziser Dramaturgie, im

Zentrum die unter dem Kinfluß Belli-

Roberto Abbado, dessen Interpre-

tation des "Don Pasquale" an der

Scala nicht überzeugen konnte, ge-lang hier jedoch eine Aufführung, die

sich durch Präzision und Verve aus-

zeichnete, was insbesondere den hi-

storisch genau gezeichneten Spielor-

nis konzipierte Mutterfigur.

zinierenden, großen Szene formen.

Bergamo: Donizetti-Festival mit der "Sancia"

Zum ersten Mal ein tschechischer Dichter geehrt: Jaroslav Seifert erhielt den Nobelpreis für Literatur

# Leben und Liebe unter der Pestsäule

Die Wahl habe keine politische Be-deutung, erklärte der Akademiesekretär Lars Gyllensten, als er den diesiährigen Nobelpreisträger für Literatur bekanntgab. Es ist der tschechische Lyriker Jaroslav Seifert. Der Name löst doppeites Erstaunen aus, denn vielen auch guten Literaturkennern war er bisher nicht vertraut. Und wie immer, wenn ein Dichter für die höchste literarische Auszeichnung ausgewählt wird, der in einem kommunistischen Land lebt, wird selbst das Unpolitische politisch bedeu-

Jaroslav Seifert verkörpert einen entlichen Teil des tschechischen Selbstbewußtseins in der Literatur. Er wurde am 23. September 1901 in Prag geboren, in recht einfachen Ver-hältnissen. Als Zwanzigjähriger trat er 1921 der Kommunistischen Partei bei. Sein erster Gedichtband Mesto v slzach" (Stadt in Tränen), der im selben Jahr erschien, wurde damals als Beispiel der "neuen proletarischen Kunst" gefeiert. Es war eine religios gefärbte soziale Poesie.

Doch bald schon folgte die Desillusionierung. Wie bei vielen Generationsgenossen war sie die Folge einer Reise in die Sowjetunion. Das spie-gelt sich in dem Gedichtband "Slavik zpiva spaine" (Die Nachtigall singt schlecht). Seifert begnügte sich jedoch nicht mit dem verschlüsselten literarischen Protest. Er zog auch nach außenhin die Konsequenzen und trat 1929 aus der KPC aus.

Wer die Gedichte Seiferts richtig zu lesen versteht, entdeckt unter dem scheinbar weltabgewandten "Poetismus" in der Nachfolge Apollinaires eine verdichtete Korrespondenz mit der Gegenwart. Im Mittelpunkt seiner Werke stehen immer die "Schönheiten der Welt". Obwohl es auch bei Seifert eine Phase der experimentellen Lyrik gab, bildete er immer einen Gegennol zu der schematischen und blutleeren Lyrik vieler seiner gleich ihm politisierten Zeitgenossen, die Gedichten einfach Politik transportieren wollten.

Das hat ihn in seiner Helmat weithin bekannt gemacht und eine große Leserschaft, ja, die Liebe seines Volkes, eingetragen. Seine geniale Doppelbödigkeit erschließt ihm einfache Leute, die von seiner Poesie gefangengenommen werden, genau-so wie Intellektuelle, die die zweite,



Von seinem Volk geliebt, von der Partei geschnitten: Jaroslav Seifert in seiner Prager Wohnung

die politische Ebene seiner Lyrik zu entschlüsseln wissen. So läßt sich aus seinem Werk in gewisser Weise Zeitgeschichte ablesen, die Besetzung der Tschechoslowakei durch die Deutschen, die Befreiung und die erneute

Diese Ambivalenz, das Beschwören der Gegenwart in Bildern der Geschichte, läßt sich beispielhaft selbst noch in der Übersetzung seines Ge-dichts "Die Pestsäule" von Peter Lotar nachempfinden:

In die vier Weltrichtungen wende die Vierzahl demobilisierter

des Engelbeeres. Und alle vier Seiten der Welt sind zugeschlossen.

Auf dem sonnigen Wege taumelt

von der Stunde der Fesseln zur Stunde des Tanzes Von der Stunde der Rose zur Stunde des Schlangengifts. Von der Stunde des Zorns zur Stunde des Lächelns.

der alte Säulenschatten

Von der Stunde der Hoffnung zur Stunde Niemals, von der es nur noch eine Fußbreit

zur Stunde Hoffnungslosigkeit und zum Drehkreuz des Todes.

Jaroslav Seifert war nie ein weltfremder Dichter. Er hat sich nicht in den Elfenbeinturm eingeschlossen. Er hat stets Anteil genommen an seiner Zeit und an seinen Zeitgenossen. Unmittelbar nach dem XX. Parteitag der KPdSU, auf dem Chruschtschow die Verbrechen Stalins offen bekannte, trat er für die Opfer des Stalinis-mus in der Tschechoslowakei ein. Er forderte schon damals mutig die Rehabilitierung der Schriftsteller, die wegen ihrer dichterischen Arbeiten und ihrer politischen Ansichten verurteilt worden waren.

1967 wandte sich Seifert öffentlich gegen die Zensur, die in Prag genauso wie in allen anderen kommunistischen Staaten herrschte. Zugleich aber polemisierte er auch gegen die "feige Selbstzensur" vieler Kollegen. So war es fast selbstverständlich, daß er erst inoffiziell, dann offiziell den tschechoslowakischen Schriftstellerverhand führte.

Sein Versuch, den Verband und damit die Errungenschaften des "Prager Frühlings" über den Panzereinmarsch hinwegzuretten, scheiterte. Es war fast selbstverständlich, daß er für viele Jahre in Prag totgeschwiegen wurde, aber er selbst schwieg nicht. Seifert gehörte zu den Unterzeichnern der "Charta 77" und hielt enge Verbindungen zur Bürgerrechtsbewegung. Sein Alter und seine Popularität haben ihn - anders als z. B. Vaclav Havel -vor Verfolgungen

Jedoch erst 1979 und 1981 erschienen wieder zwei Gedichthände und seine Memoiren, die zuvor von Exilverlagen im Westen herausgebracht worden waren, in der Tschechoslowakei. Es sind "Morovy sloup" (Die Pestsäule) und "Destnik z Piccadilly" (Der Regenschirm von Picadilly). In deutscher Sprache liegt bedauerlicherweise noch keiner der etwa dreißig Gedichtbände Seiferts vor.

Es ist immerhin bemerkenswert, daß in der Stockholmer Laudatio die Opposition Seiferts gegen die deutsche Besatzung 1939 bis 1945 wie sein Protest gegen den Einmarsch der Sowjets 1968 und sein Eintreten für die "Charta 77" hervorgehoben werden. Der tschechoslowakische Rundfunk meldete die Ehrung für Seifert mır in dürren Worten ohne jeden Kommentar, Seifert selbst erfuhr von der Auszeichnung im Krankenhaus, wo er nach dem dritten Herzinfarkt liegt. Seine Frau beschrieb seinen Zustand als "geistig völlig in Ordnung, nur körperlich ist er müde." Aber sie setzte optimistisch hinzu, daß er noch viele Plane für zukünftige Projekte PETER JOVISHOFF

## Krefeld und Bottrop zeigen kinetische Kunstwerke Spaß per Knopfdruck

Inter der Leitung des unvergesse-nen Paul Wember, der für alle neuen Tendenzen in der Kunst leidenschaftlich aufgeschlossen war, baute das Kaiser-Wilhelm-Museum zu Krefeld in den späten 50er und frühen 60er Jahren u.a. eine bedeutende Sammlung kinetischer Kunst auf, die erstmals 1963 in einer vielbeachteten Ausstellung unter dem Titel Bewegte Bereiche der Kunst" vorgestellt wurde. In diesen Tagen nun präsentiert das Museum die inzwischen erweiterte und durch wichtige Leihgaben ergänzte Sammlung in ihrer ganzen Vielfalt noch eimal in seiner

Filiale Haus Lange. . Insgesamt sind mehr als 80 Werke von 30 Künstlern zu sehen, darunter auch die Multiples der Editition MAT. die Daniel Spoerri in den 50er und 60er Jahren herausgegeben hat, um sie wie Gebrauchsgegenstände preisgünstig unter die Leute zu bringen. Aber gerade diese Zutat erscheint hier problematisch, zumal die Veranstalter, wenn wir die Ausstellung richtig verstehen, bemüht sind, die "bewegten Werke der Kunst" als solche auch in Erscheinung treten zu lassen, eben als Kunstwerke und Lodernde Leidenschaft nicht als Gegenstände für den Ver-

> Die Gefahr solchen Mißbrauchs ist ja längst nicht mehr von der Hand zu weisen; sie mag Ursache oder Motiv für diese Ausstellung gewesen sein. Was damals, in den 50er und 60er Jahren noch neu war - obwohl schon seit Jahrzehnten daran gebastelt wurde -, was befremden, womöglich är-gern oder auch faszinieren konnte. das ist mittlerweile längst Alltag geworden im gewohnten Farbenspiel der Straßen, Schaufenster und Flimmerkästen; und Mobiles erscheinen uns bereits in Wohnungen und Kinderstuben als altmodisch. Seinerzeit war Calder ein Revolutionär; er und Man Ray, Marcel Duchamp, Moholy-Nagy und Thomas Wilfried mit seinem "Clavilux" zählen zu den Vätern dieser Kunst. Inzwischen kann jeder, der Lust hat, durch Knopfdruck mit einem käuflichen elektronischen Gerät seine eigenen Licht- und Bewegungskünste üben.

Die Krefelder Ausstellung hat es deshalb nicht leicht, die kunstlerische Bedeutung ihrer ausgestellten Objekte zu begründen. Was den Veranstaltern ihre selbstgestellte Aufgabe erleichtert, ist die museale Wirkung, die von den Gegenständen ausgeht. Von dieser Patina sind die unnützen Maschinen Tinguelys ebenso befallen wie die unnützen Apparate Munaris, die Raster- und Vibrationsbilder der einstigen ZERO-Gruppe, die Verpackungen Christos, die Schwämme Yves Kleins, die Akkumulationen" von Arman (die eigentlich gar nicht hierbergehören). Maführen, Lichtspielereien mit Augentrug und optischen Täuschungen, das alles ist Schnee von gestern; es macht manchmal noch Spaß - und das ist gewiß nicht wenig – aber es hat seine ursprüngliche Faszination verloren.

Das gilt auch für die beweglichen Skulpturen in der Nachfolge der Calder-Mobiles, die von George Rickey in Krefeld zu sehen sind. Doch wie ganz anders, imponierend und überzeugend in ihrer ruhigen, "natürlichen" Bewegtheit, wirken die größeren, mehrere Meter hoben Skulpturen des 77jährigen Künstlers in den Parkanlagen rings um die Städtische Galerie "Quadrat" zu Bottrop! Mit dieser großartigen und beglückenden Ausstellung verabschiedet sich Rickey nach mehr als 15 Jahren (die er auf Einladung des DAAD in Berlin verbracht hat) aus Deutschland. Er hätte für diese Abschiedsvorstellung keinen besseren Ort finden können als das Museum, das seinem einstigen Freund Josef Albers gewidmet ist. (Krefeld bis 25. Nov.; Faltblatt 1 Mark; Bottrop bis 14. Okt.; Katalog 5
Mark) EOPLUNIEN



Bewegende Kunst: Maschine von Jean Tinguely, aus der Krefelder

#### Berlin: Diskussion über den Geschichtsunterricht Wisser und Nichtwisser

A uf ein ebenso unbeabsichtigtes wie unerwünschtes Nebenergebnis progressiver Bildungspolitik hat der Präsident des französischen Geschichtslehrerverbandes. Jean Peyrot, am Rande des Berliner Historikertages (vgl. WELT v. 8. Okt.) hingewiesen. Auf einem Empfang des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands für seine ausländischen Gäste sagte er, als Folge des reformierten Geschichtsunterrichts sei eine neue Klassenschichtung innerhalb der Schülerschaft entstanden: Nachdem die Schüler traditionelle Gehalte historischer Bildung im Unterricht nicht mehr erführen, gebe es eine Minderheit unter ihnen, denen diese Gehalte auf andere Weise ver-

mittelt würden. Das Phänomen ist nicht auf Frankreich beschränkt, wie überhaupt in den Ausführungen Herrn Peyrots über die Entwicklung des französischen Geschichtsunterrichts in geradezu verblüffender Weise deutschfranzösische Gemeinsamkeit sichtbar wurde. Diesseits wie jenseits des Rheins ist seit den sechziger Jahren der geschichtliche Wissensstoff erheblich reduziert, die chronologische Ordnung aufgegeben, die historische Perspektive verkürzt worden; über Antike, Mittelalter und frühe Neuzeit wird in den Oberstufenjahrgängen kaum oder gar nicht mehr unterrichtet. Erarbeitete Inhalte werden im gleichen Atemzug methodisch wieder in Frage gestellt. "Chaos in den Köpfen" nannte der Gast aus Frankreich das Ergebnis dieser Entwicklung.

Nachdem die Elternschaft der gebildeten Schichten auf die kulturrevolutionären Veränderungen des Geschichtsunterrichts zunächst mit verständislosem Erstaunen reagiert hatte, zog sie jedoch nach einiger Zeit - in Frankreich entschlossener noch als in Deutschland - ihre Konsequenzen: Wenn sich denn der Staat als unfähig erwies, den Kindern

historische Bildung zu vermitteln, so mußte eben das Elternhaus einspringen - durch Hinweis auf bestimmte Fernsehfilme, durch gezielte Bücherkaufe, durch fördernde Gespräche, durch gemeinsame Museumsbesuche und durch Familienreisen mit historischer Akzentuierung.

Hatte man etwa im Ernst erwartet, die Mütter aus dieser Bevölkerungsschicht würden ihren Kindern nicht die Sagen des klassischen Altertums zu lesen geben, die Väter würden ihnen nicht mittelalterliche Dome und barocke Schlösser zeigen? Oder wird vielleicht die neue Privilegierung eines Teils der Jugend einfach unterschätzt, die durch staatliche Bildungspolitik hervorgerufene soziale Ungerechtigkeit gar nicht gesehen?

Hermann Lübbe hat vor kurzem auf der 4. Europäischen Kulturministerkonferenz die Dinge beim Namen

"Es ist ein folgenschwerer Irrtum, zu meinen, daß zu den Fähigkeiten der Demokratisierung der Bildung eine kulturrevolutionäre Geringschätzung ihrer traditionellen Gehalte gehöre. Einzig über die traditionellen Gehalte ist ja die Einheit europäischer Kultur erfahrbar. Demokratisierung der Bildung muß daher, statt diese Gehalte als vermeintlich oberklassenspezifisch aus dem Verkehr zu ziehen, die Chancen des Zugangs zu ihnen verbessern. Verführe man anders, so würde man ungewollt einseitig diejenigen Bürger begünstigen, die sich den Zugang zu den gemeineuropäischen Gehalten unserer Kultur auch ohne Sukkurs staatlicher Bildungspolitik zu verschaffen wis-

Der französische Staatspräsident Mitterrand hat in Erkenntnis dieser Zusammenhänge gehandelt und die Wiederherstellung geordneter Verhältnisse im Geschichtsunterricht verfügt. Was tun unsere Kultusmini-

## **KULTURNOTIZEN**

Deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts ist seit gestern in einer großen Ausstellung im Petit Palais in Paris zu sehen.

institut Oberwolfach bei Freiburg i Br., Mekka für Mathematiker aus aller Welt, besteht jetzt seit 40 Jahren. Pier Paolo Pasolini ist eine Veranstaltungsreihe des Italienischen Kulturinstituts in Köln mit Ausstellungen, Filmaufführungen, Vorträgen und Lesungen gewidmet (bis Mitte Dezember).

Das mathematische Forschungs-

"Privates Māzenatentum" ist das Thema des 3. Kulturpolitischen Fo-FOTO: DIEWELT rums der CDU/CSU-Fraktion im

Deutschen Bundestag, das am 19. November in Mülheim/Ruhr stattfindet. Jérôme Clément wird Nachfolger von Pierre Viot als Direktor des französischen Kinematografischen Zentrums" (CNC) in Paris.

"Die Kunst des Otto Wagner" ist der Titel einer Ausstellung von 400 Zeichnungen des Wiener Architekten, die bis zum 28. November in der Akademie der bildenden Künste in Wien zu sehen ist.

"Wenzel Jamnitzer und die Nürnberger Goldschmiedekunst 1500-1700" heißt ein Ausstellungsprojekt, an dem das Germanische Nationalmuseum für 1985 arbeitet.

#### **JOURNAL**

Bernard Haitink verläßt Concertgebouw

AFP, Amsterdam

Bernard Haitink, der Leiter des Concertgebouw-Orchesters in Amsterdam, gibt sein Amt spätestens 1988 ab. Schon 1986 übernimmt er die Nachfolge von Sir Colin Davis am Covent Garden in London und hat das Amt von 1988 an mit Vollzeit-Funktion inne. Der Dirigent hält es für ausgeschlossen, die Aufgaben in London und die in Amsterdam gleichzeitig zu erfüllen. Der 55jährige Haitink steht seit 23 Jahren an der Spitze des Concertgebouw-Orchesters, das 1988 sein 100jähriges Bestehen feiert.

Wenders und Herzog beim Filmfestival Montreal

AFP, Montreal Die neuesten Filme der deutschen Regisseure Wim Wenders und Werner Herzog werden auf dem 13. Internationalen Festival des Neuen Films in Montreal gezeigt, das vom 18. bis 28. Oktober dauert. Wenders wird "Tokyo" vorstellen, ein noch unvollendetes Porträt des japanischen Filmemachers Ozu. Herzogs neuestes Werk, ein Dokumentarfilm, heißt "Die Ballade vom kleinen Soldaten". Er zeigt die neun bis zwölf Jahre alten Kindersoldaten vom Stamm der Miskitos, die in Nicaragua und Honduras beheimatet sind. Außerdem sind zu sehen: die Fernsehproduktion "Heimat" von Edgar Reitz sowie die neuesten Filme von Herbert Achternbuch, Lothar Lambert, Ulrike Oettinger und Xaver Schwarzenberger.

Straßburger Musikfestival soll erweitert werden

AFP, Straßburg Das Straßburger Festival für zeit-genössische Musik wird im kommenden Jahr für seine dritte Ausgabe gesamteuropäisch. Die Stadt knupfte bereits Kontakte zu Hamburg, Berlin, Rom, Genf, London und Wien, um deren Beteiligung an "Musica 85" zu erreichen. Ensem-bles aus diesen Städten sollten nach Straßburg kommen und ihrerseits elsässische Musiker aufnehmen, erläuterte "Musica"-Leiter Laurent Bayle. Das Festival 1985 soll dem musikalischen Schaffen der vergangenen vier Jahrzehnte gewidmet

Zum 100. Geburtstag von Karl Schmidt-Rottluff

DW. Würzburg Karl Schmidt-Rottluff stellt die Städtische Galerie von Würzburg bis zum 18. November aus. Anlaß der Ausstellung ist der hundertste Geburtstag des Künstlers am 1. De-zember. Die Werke, die aus der Schaffensperiode zwischen 1905 und 1971 stammen, sind Leihgaben aus Berlin, Hamburg und Schles-wig-Holstein. Der Katalog kostet 20

Was Franzosen in Berlin gesehen haben

Was französische Maler in den vergangenen 20 Jahren in Berlin sahen und malten, zeigt die Ausstellung "Exchanges" (Austausch) vom 23. Oktober bis 15. November im Pariser Goethe-Institut. Zu sehen sind Werke von Künstlern, die im Rahmen des "Berliner Künstlerprogramms des DAAD" (1964-1984) mindestens ein Jahr in Berlin gearbeitet haben. Zu ihnen gehören u. a. Boltanski, Buren, Fillion, Opalka, Poirier, Sarkis, Spoerri und Vautier.

"Peter von Danzig" und andere Erinnerungsstücke ma. Münster/Westf.

"Danzig und die Schiffahrt" zeigt das Westpreußische Landesmuseum Münster/Wolbeck. Zu sehen sind Hafenansichten, Kapitänsbilder und Schiffsmodelle. Karten und alte Plane bezeugen die wirtschaftliche Bedeutung des Danziger Ha-fens. In Bild und Modell sind zu sehen der erste "Peter von Danzig" - auch das große Kraweel genannt – und die 1936 von Danziger Studenten gebaute gleichnamige Hochseeyacht, die heute in Kiel festgemacht hat. (Bis 1, Jan. 1985)

Goldschatz im Louvre oder Der Fund auf der Latrine

200 Goldstücke aus dem 18. Jahrhundert sind in einer ehemaligen Latrine im Pariser Louvre gefunden worden. Der Goldschatz gehört zu einer Sammlung historischer Relikte, die bei den im Frühjahr begonnenen Ausgrabungen im Louvre-Hof zutage gefördert wurde. Die zwischen 1725 und 1774 geprägten Münzen, ein kleines Vermögen, waren von ihrem Besitzer offenbar an diesem unzugänglichen Ort versteckt worden. Auf dem Ausgrabungsgelände standen früher die Adeligen-Häuser, von denen nur noch einige wenige Grundmauern übriggeblieben sind. Der von einem Bauzaun umgebene Napoleon-Hof in dem die Entdeckungen gemacht wurden, soll am 20. und 21. Oktober erstmals seit Beginn der Grabungen für das Publikum zugänglich sein

12. Oktober 1634: Eine der furchtbarsten Sturmfluten hat die deutsche Nordseeküste bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen

## Trutz blanke Hans' – Ende eines stolzen Wortes

die Hybris der Menschen, Sie glaubten, "eiserne Deiche" zu besitzen. Das hatten sie schon an der flämischen Küste im Jahre des Herrn 1582 geglaubt wie 1362 vor der Marcel-lusflut, der großen "Mannsdränke", als ganz Friesland unterging und der Jadebusen entstand. Immer war der Mensch von der Standhaftigkeit seiner Schutzwälle überzeugt. "Trutz blanker Hans." Das war vor der Weihnachtsflut 1717 ebenso wie in Holland anno 1953 oder Hamburg neun Jahre später.

Es war auch am 10. Oktober 1634 nicht anders. Eben hatte der Deichgraf von Risummohr den Spaten auf den Deichkamm gesetzt und "vermessentlich gesaget", wie es in der Chronik des Anton Heimreich nachzulesen ist: "Trutz nun blanke Hans!" Da kam der Hochmut schon vor den Fall, kam die "landesverderbliche Sündfluth," wie es damals noch in unverfälschter sprachlicher Ursprünglichkeit hieß. Die Flut, die jetzt auflief, gehört zu den verheerendsten Wasserkatastrophen der neueren Geschichtsschreibung...

Als am 12. Oktober 1634 - heute vor 350 Jahren - erste Bilanz gezogen wurde, war es, als sträube sich die Feder des Chronisten. Kirchspiel um Kirchspiel der Strander Festlandsgemeinde meldete seine Verluste: "Ham 365 Menschen ertruncken, darunter ein Cappelan-... Mohrsum 350 Menschen ertruncken, darunter ein alter paster..., Rohrbeck 380 Menschen ertruncken, darunter ein paster, 94 Heuser gantz weghgetrieben . . .

Fast 10 000 Menschen verloren ihr Leben; mindestens 50 000 Stück Vieh ertranken. In Nordstrand, wo 9041 Seelen registriert waren, kamen 6408 Menschen in den Fluten um, in Eiderstedt 2107, in Dithmarschen 383. In der Kirche von Klixbüll auf dem Festland, nördlich von Niebüll, stand das Wasser 4.30 Meter hoch, 14 Zentimeter höher als die große Flut von 1532 - und das ohne Wellenschlag. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren beide Hochwassermarken in der Kirche auf kleinen Wandtafeln

Die Flut begann am 11. Oktober.

Am Anfang war der Irrtum, stand einem Sonnabend. Eine Springflut bei Neumond. Der Wind blies zuerst bei Neumond. Der Wind blies zuerst ans Südwest, drehte aber in der Nacht auf Nordwest. Es regnete. hagelte, blitzte und donnerte. Der Sturm steigerte sich alsbald, daß man dachte, "der Jüngste Tag sei

> Um sechs Uhr nachmittags setze die Flut ein. Zwei Stunden später ging das Wasser schon über die Deiche. Hatte nicht gerade erst Iven Acksen zu Rödemis die allgemeine Stimmung widergegeben, als er sag-te, hinter diesen Deichen könne man endlich wieder ruhig schlafen? Und jetzt läuteten die Strumglocken. Sie läuteten die gesamte Küste entlang.

Gegen zehn Uhr nachts stand das Land sechs Meter unter Wasser. Wieder hatte der Mensch eine Schlacht verloren. Wie ein letzter Gruß der Zivilisation erlosch das an vielen Stellen ausgebrochene Herdfeuer der Bauernhäuser und verlor sich in der sturmumtosten Dunkelheit. Zu den Opfern gehörte auch Pastor Lüth. Der Mann mit dem zweiten Gesicht - Spoikenkieker für die einen, Heiliger für andere – hatte den

Untergang vorhergesagt

Jahrzehnte erholten sich weder die Insel Pellworm noch das gegenüberliegende Festland von den Verwüstungen. Pellworm wurde geteilt, zahlte als Kontribution an das Meer eine gigantische Menge Land. Die eben dem Wasser abgerungenen Köge Ilgrof, Brunock und Stintebull waren verloren; 20 Jahre lang überspülte die See mit jeder Flut ungehindert das tiefergelegene Akkerland und verwandelte fruchtbaren Boden in unfruchtbares Watt. Die Überlebenden siedelten sich in der Ukermark im Kurfürstentum Brandenburg an oder verdingten sich als Landsknechte im Dreißigjährigen Krieg.

Später setzte Kritik ein. Die Deiche seien zu schludrig gebaut gewehieß es, stimmte aber wohl nicht. Man hatte nur im Rahmen menschlicher Vorhersehbarkeit geplant und gebaut und war wieder einmal von den Realitäten überrollt worden. "Trutz blanke Hans" - im nachhinein klang's wie blanker KNUTTESKE



Eine endgültige Antwort steht noch aus

Dreimal in diesem Jahrhundert schlug der "Blanke Hans" an der Nordseekiiste mit Urgewalt zu. Zu-erst traf es 1953 die Niederlande. An 67 Stellen wurden die Deiche weggerissen. Fast 2000 Menschen ertranken. 47 000 Stück Vieh kamen um. Der Gesamtschaden belief sich auf 50 Milliarden Gulden.

An der deutschen Küste hatte man die Warnung verstanden. Deiche wurden erhöht, in den Mündungen der kleinen Flüsse entstanden Sperrwerke. Sie verhinderten dann auch eine weit schlimmere Katastrophe, als am 16./17. Februar 1962 die nachste schwere Sturmfurt anbrandete diesmal gegen den Elbe-Mündungstrichter und die schleswig-holsteinische Westküste. Dennoch wurden die Deiche auf 400 Kilometer Länge beschädigt, 340 Menschen ertranken, davon allein 315 auf Ham-

Rund anderthalb Milliarden Mark waren an der deutschen Nordseeküste seit der "Hollandflut" investiert worden. Es reichte nicht. Sofort nach der Flut begann deshalb ein neues Flutschutzprogramm, das weitere anderthalb Milliarden kostete. Wieder wurden Deiche erhöbt und Schutzmauern hochgezogen, beispielsweise an der Norderelbe in Hamburg, um die Innenstadt zu sichern.

Auf 5,70 Meter über Normalnull (NN) war 1962 das Elbewasser in der-Hansestadt aufgelaufen. Also erhöhte man die Deiche auf absolut sichere 7,20 Meter, wie man glaubte. Doch schon am 3. Januar 1976 war man sich nach der nächsten "Jahrhundertflut" mit der neuen Rekordmarke von 6,45 Metern nicht mehr so sicher. Die Deiche und Mauern aber hielten, und Menschen kamen nicht zu Schaden.

Doch für Hamburg zeigte sich die Kehrseite der Medaille: Der Hafen war in den Wassermassen untergegangen. Der Sachschaden pendelte sich irgendwo zwischen 500 Millionen und zwei Milliarden Mark ein. Eine Pleite, die sich nicht wiederholen durfte, wollte Hamburg seinen Ruf als Hafenstadt nicht aufs Spiel setzen. Also wurden nun alle Hafenbetriebe für eine Milliarde Mark eingepoldert", erhielten Flutschutzmauern - vorsichtshalber gleich 7,50 Meter bobe. Damit ist der Hafen jetzt sicherer als die Stadt, freilich auch für die Wirtschaft teurer als je zuvor, erhöhen sich doch die Betriebsabläufe

Die Briten haben in der Themse ein Sturmflutsperwerk errichtet. Die Niederlande haben die Osterschelde mit einem riesigen Sperrwerk abgedichtet. In der Sowjetunion wird an Plänen gearbeitet, Leningrad mit ei-

nicht unwesentlich.

geschieht Entsprechendes nicht auch mit dem Mündungstrichter der Elbe?

Weil die Experten bisher keine Möglichkeit gefunden haben, ein Sperrwerk für die Elbe zu konstruieren. Es müßte eine Durchfahrtsöffnung von 400 Meter Breite haben. Das riesige Tor müßte selbst bei Orkan und Eisgang zentimetergenau in die Sperrwerksöffnung eingefahren werden. Das aber wagt bisher niemand zu garantieren – ganz abgesehen von den erneuten Milliardenkosten.

Sind Briten und Niederländer etwa bessere Techniker? Nein, ihre Sperr werke haben ganz andere Funktionen. Das Themse-Sperrwerk wird nur von relativ flachgehenden Schiffen passiert. Das Osterschelde-Sperrwerk wiederum dient überhaupt nicht dem Schiffsverkehr. Die endgültige Antwort des Menschen auf die Angriffe des Meeres steht noch immer aus.

#### Trauerfeier für Hamburger Barkassen-Opfer

Mit einem Trauergottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis, dem Hamburger "Michel", haben Angehörige, Freunde und Bürger Hamburgs gestern Abschied genommen von den Toten und Vermißten des Barkassen unglücks im Hamburger Hafen vom 2. Oktober, dem 19 Menschen zum Opfer gefallen waren. Bürgermeister Klaus von Dohnanyi sagte vor den mehr als tausend Anwesenden: Trauer liegt über unserer Stadt. Eine gemeinsame Trauer um die Toten und Vermißten des schweren Hafenunglücks, das so viele Familien, Nachbarschaften, Freundschaften und Arbeitskollegien zerrissen hat." Bei dem schwersten Unglück im Hamburger Hafen seit Kriegsende war am Dienstag vergangener Woche die vom Meteorologen der Hambur-ger Umweltbehörde, Wolfgeorg Rosenhagen, zur Feier seines 40. Geburtstages gecharterte Barkasse Martina" mit 43 Menschen an Bord nach einer Kollision mit einem Schleppzug im Hafen gesunken. 24 Menschen wurden gerettet. Neun wurden inzwischen tot geborgen, zehn werden noch vermißt. An Rosenhagen gewandt meinte Dohnanyi: "Wenn Sie sich verantwortlich fühlen, bin ich es auch." Rosenhagen frage sich, "warum mußte ich Familie und Freunde einladen", er selbst müsse sich fragen: "Haben wir die richtigen Vorschriften für unseren Hafen? Hätten wir mit besseren Vorschriften Thre Familien und Freunde vor diesem schrecklichen Unglück bewahren können"

#### Unterlagen zurück

Ein Bewerber, der bei seinem etwaigen Arbeitgeber einen Personal-Fragebogen ausfüllt, die Stelle dann aber nicht erhält, kann die Vernichtung der Unterlagen verlangen. Dies hat der 5. Senat des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) entschieden. Die dauerhafte Aufbewahrung eines solchen Fragehogens könne, so das BAG, das verfassungsrechtlich geprägte Persönlichkeitsrecht verletzen (Az.; 5 AZR 286/81).

#### Täter gefaßt

dpa, Traunstein Der Millionencoup in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg vom Mittwoch ist aufgeklärt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden drei Männer der Tat überführt und festgenommen. Dazu gehöre auch der Hauptkassierer des Geldinstituts, der anfänglich vorgegeben hatte, überfallen und betäubt worden zu sein. Die aus dem Tresorraum der Sparkasse gestohlenen 1,4 Millionen Mark konnten sichergestellt werden.

#### 16 Millionen ersungen

dpa, Paderborn Jugendliche "Sternsinger", die alljährlich am Dreikönigstag durch die katholischen Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland ziehen, haben in diesem Jahr mehr als 16 Millionen Mark zusammengesungen. Das Geld kommt notleidenden Kindern in der Dritten Welt zugute, berichtete gestern das Generalvikariat in Pader-

#### Archivdirektor beurlanbt KNA, Regensburg

Die Affare um die Schatzkammern der Diözese Regensburg spitzt sich zu: Bischof Manfred Müller hat den Direktor der Bischöflichen Archive, Museen und Bibliotheken, Monsignore Paul Mai (49), auf dessen Ersuchen von der Leitung der Museen beurlaubt, bis die Ermittlungen des Landeskriminalamtes abgeschlossen sind. Das Diözesanmuseum geriet im Sommer in die Schlagzeilen, als der Hausmeister unter dem Vorwurf verhaftet wurde, serienweise Statuen, Gemälde und Handschriften im Wert von 800 000 Mark aus der kirchlichen Schatzkammer geraubt zu haben.

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt vom Rheinischen Merkur, Kobienz, bei.

#### ZU GUTER LETZT "Ostspione verraten Bonner Ge-

heimnisse". Schlagzeile im Hamburger Abendblatt".

#### LEUTE HEUTE

#### **Falsches Parkett**

Ohne Ausrutscher gelingt nicht jedem Sportler der Wechsel der Disziplin. Das mußte jetzt Norbert Schramm (24) erfahren. Der drehte mal nicht auf Eis seine Runden, sondern radelnd auf dem CanAm-Kurs der Autoschmiede Porsche. Beim 6. Weissacher Radrennen merkte er Kondition. Er landete auf Platz 10. (fs)

schnell, daß er sich auf Glatteis begeben hatte. Schon nach fünf Runden mußte er aus dem Sattel, um sich mit einer Brause zu erfrischen. Und nach nur zehn Runden verabschiedete sich Schramm völlig entnervt vom Weissacher Parkett. Seniorenweltmeister und Skilanglauf-Olympiasieger Georg Thoma (47) dagegen bewies mehr

#### **WETTER: Unbeständig**

Wetterlage: Die Warmfront eines Sturmtiefs über dem Nordatiantik be-einflußt mit ihrem Wolken- und Niederschlagsfeld den Norden Deutschlands, während im übrigen Bundesge-



Gebete EE Ruger, EM Schnee, ES Nabel, ann fr ann Luxum glactics fulldrucks, (1000mb-750mm). Vorhersage für Freitag: Norddeutschland: Meist stark bewölkt und gelegentlich etwas Regen, Tages-höchstemperaturen bei 14 Grad, Tiefstwerte nachts nabe 10 Grad. Übriges Bundesgebiet und Berlin: Vormittags zum Teil dichter Nebel nach unterschiedlich rascher Auflö-sung helter bis wolkig und weitgehend trocken. Höchsttemperaturen bis 20 Grad, Tiefstwerte um 8 Grad.

Weitere Aussichten:

| Berlin      | 16°   | Kairo       | 3 |
|-------------|-------|-------------|---|
| Bonn        | 16°   | Kopenh.     | ī |
| Dresden     | 18*   | Las Palmas  | 2 |
| Essen       | 13°   | London      | 1 |
| Frankfurt   | 16°   | Madrid      | 1 |
| Hamburg     | 14°   | Mailand     | 1 |
| List/Sylt   | 1,3°  | Mallorca    | 2 |
| München     | 110   | Moskao      | 1 |
| Stuttgart   | 14°   | Nizza       | 2 |
| Algier      | 220   | Osio        | 1 |
| Amsterdam   | 15"   | Paris       | 7 |
| Athen       | 31°   | Prag        | 1 |
| Barcelona   | 23°   | Rom         | 2 |
| Brüssel     | 15°   | Stockholm   | 1 |
| Budapest    | 16°   | Tel Aviv    | : |
| Bukarest    | 22*   | Tunis       | 1 |
| Helsinki    | 11°   | Wien        | 1 |
| Istanbul ,  | 24*   | Zürich      | 1 |
| Sannenanfer | n+1 o | m Samstag : | R |

MEZ, zentraler Ort Kassel

#### Freispruch für Ex-Fußballtrainer Kronsbein

Der ehemalige Fußball-Bundesliga-Trainer Helmut ("Fiffi") Kronsbein ist gestern von der 13. Großen Strafkammer des Landgerichts Hannover freigesprochen worden. Der Ex-Trainer von Hannover 96 und Hertha BSC Berlin mußte sich seit dem 31. Juli dieses Jahres wegen "Körperverletzung mit Todesfolge\* an seiner Frau Gerda verantworten. Auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten auf Freispruch plädiert. Das Gericht vertrat in seiner Urteilsbegründung die Auffassung, Kronsbeins Aussage, seine Frau habe mit einem eingeschalteten Fön in der Badewanne Selbstmord begangen, sei "nicht zu widerlegen".

"Zwei wesentliche Verdachtsmomente der Anklage", so der Vorsitzende Joachim Kuhtz, "sind nach der Anhörung der Sachverständigen weggefallen". Die Sachverständigen und eine Notärztin hatten zunächst erklärt, Frau Kronsbein müsse am 1. Juli 1979 gegen drei Uhr nachts gestorben sein und nicht erst gegen sechs Uhr morgens, wie Kronsbein stets behauptet hatte. Die fortgeschrittene Totenstarre, wurde dem Fußball-Trainer entgegengehalten, lasse seine Aussage "absolut unwahr" erscheinen. Eine völlig neue Ausgangslage entstand jedoch , als em Sachverständiger feststellte, bei Stromtod könne die Totenstarre schon erheblich früher auftreten.

Auch die Nackenverletzungen der Toten, nach Ansicht des Staatsanwalts von einem Schlag herrührend, können nach Ansicht des Gerichts durch Muskelverkrampfung beim Stromtod hervorgerufen worden sein. I sandte bereits Ghickwünsche.

## Für Adenauer ließ Ria in der ersten Etage Mauern durchbrechen

Seit einem Vierteljahrhundert ist der Kuß einer Wirtin auf die Wange Gradmesser Nummer eins für politisches Gewicht in Bonn. Von Riz auf die Wange "gebützt" zu werden, hat für Bonns Regierende durchaus etwas mit Aufstieg und Fall zu tun. Und noch einen weiteren Gradmesser gibt es für jene, zu erkennen, wer in der Bundeshauptstadt "in" ist. Rias Ein-ladung zur Weiberfastnacht. Dann steigt die Prominentenwirtin für ihre Kundschaft auf die Tische und tanzt.

Morgen wird sie 70: Ria Alzen, meist nach ibrem Restaurant "Frau Maternus" genannt. Das war auch ihr Mädchenname. Frau Alzen wurde sie erst nach ihrer Heirat mit einem rheinischen Juristen.

Seit gestern aber ist Ria wie Dr. Kimble auf der Flucht: Man sprach in Bonn bereits von rund 5000 Gratulanten, mit denen Riz rechnen müsse. Die Stadt Bonn bot ein Festzelt auf den Rheinwiesen an. Und Außenminister Genscher wollte mit einem Botschaftercocktail in der Bad Godesberger Redoute ausbelfen. Ria packte die Koffer. Aber nur bis kommenden Dienstag: "Und dann wird bis Ostern jede Woche ein Fest gefeiert", erklärte sie. Sie hat Geschichte gemacht, Ge-

schichtchen produziert und sämtliche Bonner Regierungen gastronomisch überlebt. Ihr Kundenstamm ist einzigartig: Adenauer und Heuss, Brandt und Schmidt, Strauß und Kohl, Barzel und Renger, alle Kennedys, John, Robert und Edward. Charles de Gaulle und US-Präsident Reagan mit Ehefrau Nancy. Reagan sich 1945 die amerikanischen Besatzer mit einem Offizierskasino eingerichtet. Hier speiste als einer der ersten US-General George S. Patton, dessen Pontonbrücken in Höhe des Leserparks in Godesberg und in Köln seinen Namen trugen.

Den Amerikanern folgten 1947/48

die angehenden Juristen der Uni Bonn. Das heutige Maternus wurde Uni-Mensa. Es war die Zeit, in der Lothar Rühl, heute Staatssekretär auf der Bonner Hardthöhe, auf der zweiten Etage, dort, wo jetzt Rias Doppelbett mit Barockengelchen steht, Men-suren schlug. Für 75 Pfennig frequentierte eine Studentin namens Gabriele Hünermann die Mensa. Sie heißt beute Gabriele Henkel. Was lag näher, als den gastronomischen Weg weiterzugehen. Bonns junge Regie-



durchbrechen sollte", um einen neuen Gastraum zu schaffen, befand der "Alte". Als es soweit war, schritt

schafter, junge Militärs, Albert

Jahren nur wenig. Konrad Adenauer

gab den Anstoß: "Dat die Ria in der

ersten Etage doch ein paar Mauern

Umgebaut wurde in den vielen

Schnez, später General.

Ria voran, vorbei an sich stapelnden Bierfässern, und erklärte Adenauer. Herr Bundeskanzler, schauen Sie nicht nach rechts und nach links, schauen Sie nur auf meine Beine." Adenauer trocken: "Sagen Sie dat dem, der hinter mir kommt." Dahinter auf der Treppe kam übrigens Ludwig Erhard. Seiner nahm sich Ria besonders an und schuf für ihn den heute noch von Gästen verlangten "Pichelsteiner Topf". Seit Adenauers Zeiten durfte sie

sich mit ihrem hier und da rüden Charme sozialkritische Bemerkungen erlauben: "Muß dat ein Graf sein", meinte Ria, als Adenauer den schlesischen Grafen Trautmannsdorf zu seinem ersten Protokollreferenten ernannte. Der "Alte" beschwichtigte: "Ach lassen Se nur", befand er, "der ordnet doch nur die Blumen." Ria wurde Fluchtburg für einsame

Politikergenerationen. Neben dem oft mütterlichen Charme aber schätzten Bonns Regierende an ihr auch die krassen Tone: Sie war über alle Jahre hinweg in einer Person für viele, querbeet durch Fraktionen, "Volkes Stimme". Und neben herber Kritik gab es auch das Mittel der Strafe: Als sich Willy Brandt von Ehefrau Rut scheiden ließ, erhielt Brandt Hausverbot bei Ria.

# **DIT-Spezialität:**

# INTERNATIONALER RENTENFONDS Wenn die Zinsen sinken, steigen die Kurse!

Gemessen am Grad der wirtschaftlichen Entwicklung sind die Zinsen weltweit hoch. Vor allem in den USA mit Renditen von 12% und mehr. Mäßigung im Wachstum, Bemühungen um mehr fis-kalische Disziplin sowie fortschreitende Preisberuhigung sprechen gerade dort für eine weitere Entspannung am Kapitalmarkt.

Kaufen Sie jetzt Anteile des INTERNATIO-NALEN RENTENFONDS. Er besteht zu mehr als 80% aus Fremdwährungsanlagen, überwiegend amerikanische Bonds. Sie sichem sich damit hohe Erträge auch für morgen. Hinzu kommt die Chance, bei sinkenden Zinsen Kursgewinne zu erzielen. Sprechen Sie mit Ihrem Wertpapierberater bei der

Dresdner Bank, der HYPO-BANK, der BHI oder der Westfalenbank.

DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST, Postfach 100736, 6000 Frankfurt 1



DIT-GESELLSCHAFTER; DRESDNER BANK UND HYPO-BANK

# Magazin für die Freizeit rauerfeit Freitag, 12. Oktober 1984 - Nr. 240 - DIE WELT

# REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel



Insel der Mythen – herbstliche Impressionen neuen von Kreta

Seite VIII

Lufthansa und British Airways mit Spartarifen

Seite III

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Seite VII

Wanderung durch die Westpfalz: Stille Seen, bunte Wälder

Seite V

Ausflugstip: Zum Gifhorner Mühlen-Museum

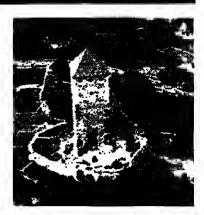

#### FRANKREICH

#### Die kleine Weinstraße

Im Schatten der im Herbst oft übervollen elsässischen Weinstraße Route du Vin) mit ihren Glanzounk-Rappoltsweiler steht die kleine Weinstraße im Nord-Elsaß. Sie zieht sich südlich von Weißenburg an den Aus-- läufern der Vogesen entlang und ist noch voller Stille

Nehmen wir das kleine Winzerdorf : Schweigen an der pfälzisch-elsässi-: schen Grenze zum Ausgangspunkt inserer Fahrt, so sind wir in wenigen Minuten in der alten Reichsstadt Wei-3enburg (Wissembourg). Die Lauter lurchfließt die Altstadt mit ihren winkligen Gassen, romantischen Laubengängen und alten Patrizier-näusern. Die Kirche St. Peter und Paul ist nach dem Straßburger Mün-ster das bedeutendste gotische Bauverk im Elsaß.

Wir verlassen Weißenburg auf der
7) 77 in südwestlicher Richtung. Zur dechten dehnen sich weite Wälder, die Ausläufer der Vogesen: Laubfär--jung und Oktobersonne zaubern jetzt m Herbst einen Märchenwald. Zur inken Seite breitet sich hügeliges and aus dem immer mehr Rebhane aufsteigen.

Nach etwa vier Kilometern erreihen wir Rott, den ersten Winzerort in der nördlichen Weinstraße, ein inggestrecktes Straßendorf mit alten anggestrecktes Strabendon int anen achwerkhäusern. Zwischen Rott und dem nächsten Weinort Clee-ourg liegt in einer Mulde der Voge-en-Ausläufer die Kellerei der Winvergenossenschaft Cleebourg, umgeoen von Edelkastanienwäldern. Der Besucher kann hier täglich bis 18 Uhr ine Weinprobe nehmen und auch len Wein der Region kaufen. Das -Neinanbaugebiet um Cleebourg ist bekannt wegen seines Gewürztramil'Alsace": ein kräftiger Wein, der . nuch als Aperitif geeignet ist.

Kurz hinter der Kellerei zweigt die straße nach links in den Weinort leebourg ab. Mittelpunkt des Wein-inbaus im nördlichen Elsaß. In der Dorfmitte lädt ein renommiertes Retaurant zum Essen ein. Große Tore ≓eben Einsicht in die Höfe, wo Oleanlerstöcke in Kübeln blühen.

 Es folgen die Weindörfer Rieseltz, Steinseltz und Oberhoffen, alle umgeen von weitem Rebgelände, in dem ich immer wieder Wegekreuze und sarocke Kreuzigungsgruppen finden. Die Weinorte zeigen alle das typische Jorfold, entlang der Straße weißge-unchte Fachwerkhäuser, die ihre Edumengeschmückten Giebel zur Straße gewendet haben, über jedem Stockwerk lugen vorspringende Wet-erdächlein hervor. Überall entdeckt nan kleine Kostbarkeiten: rebumankte Madonnen, alte Zunftzeichen.

Bei Steinseltz sollte man einen Abtecher zum nahen Geisberg machen. : Von den Geisberg-Höhen hat man eien weiten Blick zu den Vogesen, um Hagenauer Forst und bis zu den huwäldern des Rheins.

Zum Abschluß der Rundfahrt beuchen wir das benachbarte Hunsach, das wohl am besten erhaltene Oorf im ganzen Nord-Elsaß. Kein Veubau stört das malerische Bild: iberall blumengeschmückte Fenster, elbe Maiskolben an den Hauswänelen, Weinreben als Girlanden auf den löfen. Die Bewohner tragen am ionntag zum Kirchgang noch ihre alen Elsässer Trachten. Und im "Cave uitière", einem gemütlichen Dorfretaurant, läßt sich noch einmal gut · ERICH GAST dsässisch essen.

Auskunft: Syndict d'Iniative, Hôtel de Ville, F-67160 Wissembourg



Den schönsten Blick auf Clervaux und auf die Abtei hat man von einer Anböhe an der Straße

# Luxemburg – Terra incognita vor der Haustür

Das Sträßchen, das aus dem deutsch-belgisch-luxemburgischen Grenzdreieck bei Ouren auf die Hoch-

fläche des Ösling hinaufführt, ist so schmal, steil und kurvenreich, daß es. selbst auf der Generalkarte von Luxemburg nicht eingezeichnet ist. Man könnte das symptomatisch nehmen für dieses Land Luxemburg: Selbst die Zugangswege sind unbekannt. Kommt es vielleicht daher, daß das Großherzogtum Luxemburg mitten in Europa touristisch immer noch so

etwas wie eine "Terra incognita" ist? Wir sind zur besten Reisezeit und bei schönstem Wetter kreuz und quer durch Luxemburg gefahren, durch das Bergland des Ösling im Norden und durch das fruchtbare Gutland im Süden, doch die meisten Fahrzeuge die wir auf den oft schmalen Straßen gesehen haben, trugen das "L" als Nationalitätszeichen. Als Urlaubsziel kennen und schätzen vor allem die

Luxemburger selber ibr Land. So klein Luxemburg auch ist, es ist geradezu vollgestopft mit Sehenswürdigkeiten landschaftlicher, architektonischer, kunstgeschichtlicher und technischer Art. Wo gäbe es im weiten Umkreis ein besser erhaltenes gotisches Rathaus als den Dentzel in Echternach? Hier gründete der heilige Willibrordus 698 eine Benediktinerabtei, die jahrhundertelang zu den größten Mitteleuropas gehörte.

Wo anders gabe es eine schlichte Dorfkirche, deren reicher Freskenschmuck ein einzigartiges Beispiel gotischer Wandmalerei darstellt, wie die Kirche von Rindschleiden? Und wo gabe es eine technische Sehenswürdigkeit, die dem Pumpspeicherwerk von Vianden gleichkommt, dem größten auf der Welt?

Es gibt kaum ein anderes Land, dessen Straßennetz auf den Karten zum weitaus größten Teil grün gerändert eingezeichnet werden muß. Grün gerändert, das heißt landschaftlich besonders reizvoll. Nirgends auf der Welt gibt es auf engem Raum so viele Burgen wie in Luxemburg: Alle acht Kilometer, so hat ein fleißiger Rechner einmal herausgefunden trifft man auf eine Burg.

Gewaltige Anlagen sind das zum Teil, wie etwa Bourscheid über dem Sauertal. Mit viel Engagement und Geld sind die Luxemburger seit Jahren dabei, den Komplex von Bourscheid wieder aufzubauen. Und Burg Vianden, an der ebenfalls fleißig gear-beitet wird, galt einmal als die größte und stärkste Burg des Deutschen

Reiches links des Rheins. Dann ist da die einzigartige Anlage der Ruine Esch, zu deren Füßen, an die steilen Felshänge geklebt, sich das gleichnamige Dorf, auf drei Seiten von der Sauer umflossen, als malerischster Ort Luxemburgs präsentiert. In der Burg Clerf oder Clervaux, ganz im Norden, wurde inzwischen das luxemburgische Burgenmuseum eingerichtet, und im Schloßhof von Wiltz ziehen alljährlich die internationalen Festspiele Tausende von Besu-

Auch die Hauptstadt entstand ja, wie der Name noch verrät, aus einer mittelalterlichen Burg, der Lucilinburhuc im Bereich des heutigen Fischmarktes. 938 erwarb Graf Sigfried von Lothringen diese Burg vom Kloster St. Maximin in Trier. Kurz darauf ließ er auf dem Bockfelsen ein Kastell erbauen, das sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer der berühmtesten Festungen Europas ent-

Aus ihr und um sie herum entstand am Zusammenfluß von Alzette und Petruss die Stadt Luxemburg. Vor allem durch ihre Brücken und die Lage, hoch auf dem Felsen und tief unten im Tal, erscheint Luxemburg als eine der interessantesten Hauptstädte der Welt.

Keinen Schlagbaum gibt es an der Grenze zwischen Belgien und Luxemburg, und kein Zöllner fragt nach Paß oder Ware im Kofferraum. Belgische und luxemburgische Franc sind gleichberechtigte und gleichbewertete Währungen und Zahlungsmittel im Großherzogtum. Trotzdem sehen wir sofort, daß wir in einem anderen Land sind.

An den Ortstafeln zum Beispiel, die besonders im Norden des Landes zweisprachig gehalten sind. Wie vielerorts die Straßenschilder, sind sie in Deutsch und in "Letzebergisch", dem in Luxemburg gesprochenen moselfränkischen Dialekt, gehalten. Im Süden kommt das Französische als drit tes Sprachelement des Landes dazu. Welche Jahreszeit könnte besser

eignet sein, dieses unbekannte Land vor der Haustüre kennenzulernen als der Herbst, wenn die Wälder des Ösling sich bunt verfärben? In den Restaurants in den Talern von Sauer. Wiltz und Clerf werden jetzt Wildspezialitäten angeboten. Spätestens dann haben wir Gelegenheit ein festgefahrenes Vorurteil über Bord zu werfen, wonach man im Großherzogtum Luxemburg nichts von der guten Küche verstünde.

Ganz abgesehen davon, daß der gestrenge Michelin auch bei etlichen Küchen zwischen Troisvierges und Mondorf les Bains, zwischen Echternach und Redange seine begehrten Sterne vergeben hat, haben wir es immer wieder genossen, uns in kleinen Landgasthäusern im Ösling an Ardennenschinken, auf Eichenholzfeuer geräuchert, mit dem berühmten Diekircher Bier zu delektieren. Oder wir lassen uns Judd mat Gaars bounen\*, geräucherten Schweine nacken mit Gartenbohnen - das lu xemburgische Nationalgericht schmecken.

Natürlich trinkt man überall Luxemburger Landwein, den frischen, spritzigen Riesling von der Mosel, dazu. Der durchgegorene, dem Fremden zunächst sauer schmeckende Wein ist bei den Luxemburgern so beliebt, daß kaum etwas davon exportiert wird.

Rund 22 Kilometer lang zieht sich die Mosel mit ihren Weinbergen und Winzerorten zwischen Schengen und Wasserbillig als Grenzfluß zwischen Luxemburg und Deutschland hin. Auch die Winzerfeste, die jetzt im Herbst in Grevenmacher, Stadbredimus, Remich, Greiveldingen und Wormeldingen stattfinden und ein unverfälschtes ländliches Vergnügen sind, wären ein Grund, im Herbst nach Luxemburg zu fahren. CHRISTOPH WENDT

Auskunft: Luxemburgisches Verkehrsamt, Königsallee 30, 4000 Düs-

#### NACHRICHTEN

#### Neue Skandinavienfähre

Zwischen Schweden und Finnland wird vom nächsten Frühjahr an ein neues Fährschiff verkehren. Das auf den Namen "MS Mariella" getaufte Schiff gehört zur Flotte der Viking-Line. An Größe stellt es alle Schiffe, die bisher diese Route beführen, in den Schatten. Die Fähre kann bis zu 600 Autos aufnehmen und bietet darüber hinaus 2500 Passagieren Platz.

#### Industrie-Trip

Führungen durch 58 Betriebe in der Schweiz bietet die Schweizerische Verkehrszentrale (SVZ) nach dem Motto "Als Gast bei der Schweizer Industrie" an. Auf dem Programm stehen unter anderem Besuche bei der Uhrenindustrie und in Schokoladenfabriken. Genaue Auskunft über das Programm ist in einem Informationsblatt enthalten, anzufordern beim Schweizer Verkehrbüro, Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt 1.

#### Griechische Inseln direkt

Griecbenlands beliebte Ferieninseln sollen demnächst von deutschen und anderen europäischen Flugplätzen direkt angeflogen werden. Für den Ausbau von zehn griechischen Regionalflughäfen (Santo-rin, Mykonos, Kythera, Limnos, Mytillini, Keffalinia, Skioria) hat Heraklion, Chania und Kastoria) hat jetzt eine Luxemburger Bank ein Darlehn von rund 15 Millionen Mark zur Verfügung gestellt.

#### Rosarot ans Meer

In elf Ferienorten an der Nordund Ostsee bietet die Bundesbahn in Zusammenarbeit mit dem Schleswig-Holsteinischen Fremdenverkehrsverband güstige Ferien während der Nachsaison an. Vom 30. September bis zum 15. Dezember kostet eine Ferienwohnung für vier Personen zwischen 250 und 350 Mark pro Woche. Die Anreise wird von der Bahn zum Familienfahrpreis im Rahmen der "Rosaroten Wocben" angeboten.

#### Rheindampfer

Bis zum 28. Oktober bietet die Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt besonders günstige Tarife für Senioren und Kinder. Senioren zahlen montags den halben Preis, mit Seniorenkarten gilt das Angebot für alle Wochentage. Für Kinder muß ein einheitlicher Preis von drei Mark auf allen Strecken bezahlt werden. Rückfahrt mit der Bahn ist möglich, da Fahrkarten gegenseitig anerkannt werden.

| 1   | Agypuen                            |        | TIMM         | -,        |
|-----|------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| . 1 | Belgien                            |        | Franc        | 4,98      |
|     | Dänemark                           | 100    | Kronen       | 28,25     |
| l   | Finnland                           | 100    | Fmk          | 49,00     |
| ı   | Frankreich                         | 100    | Franc        | 33,50     |
| Ì   | Griechenland                       | 1 100  | Drachme      | n 2,85    |
| ł   | Großbritanni                       | en 1   | Pfund        | 3,85      |
| ł   | Irland                             | 1      | Pfund        | 3,16      |
| ľ   | Israel                             |        | Schekel      | 0,012     |
| 1   | Italien                            | 1000   | Lire         | 1,67      |
| I   | Jugoslawien                        | 100    | Dinare       | 1.85      |
| ı   | Luxemburg                          |        | Franc        | 4,98      |
| ı   | Malta                              |        | Pfund        | 8,55      |
| 1   | Marokko                            |        | Dirham       | 33,00     |
| ı   | Niederlande                        |        | Gulden       | 89.75     |
| ı   | Norwegen                           |        | Kronen       | 35,25     |
| ı   | Österreich                         |        | Schilling    |           |
| I   | Portugal                           | 100    | Escudos      | 2,30      |
| ł   | Rumänien                           |        | Lei          | 5,50      |
| ı   | Schweden                           |        | Kronen       | 36,00     |
| ł   | Schweiz                            | 100    | Franken      | 122,25    |
| Į   | Spanien                            | 100    | Peseten      | 1.85      |
| ı   | Türkei                             |        | Pfund        | 1,10      |
| ı   | Tunesien                           |        | Dinar        | 4,10      |
| I   | USA                                |        | Dollar       | 3,10      |
| ı   | Kanada                             |        | Dollar       | 2,36      |
| l   |                                    | _      |              | •         |
| 1   | Stand vom 9. Ok<br>Dresdner Bank A | ober   | - mitgeteilt | von der   |
| L   | Dresumer Dank F                    | .u, ES | een toune G  | C.MSIII.r |
|     |                                    |        |              |           |



Rund um den Marktplatz von Echternach liegen Geschäfte, in denen Bezucher günstig einko

#### ihr Heilbad

Ein sehr modernes Kurzentrum mit ganzjährig geöffnete Thermal-Jod-Sole-Freibad (30°) und Thermal-Jod-Solebådern (30° u. 34°) in der Halle. Badekuren und ionen, kombinierte Bade- und Bewegungstherapie. Jodorese an den Augen, Angens uren, ideal bei Beschwerden von Herz, Kreislan Nerven, des Bewegungsapparates und der Aten Rheuma und allgemeinen Erschöpfungszuständ

#### lhr Urlaubsziel

Reizendes Städtchen am Rande der östlichen Löneburger Heide. Mit ansgedehnten Wäldern, Wasse und Heide drumberum. Großes Wanderwegenetz. herrlicher Kurpark, beheiztes Freibad, Thermalhad (30°). Viele Aktivmöglichkeiten wie Reiten, Tennis, Squash, Minigolf, Angeln, Bootfahren, Bastein, Zeichen- und Malkurse, tagl. Konzerte und andere Veranstaltungen.





#### hr Kurhotel in Bad Bevensen VP 87,- bis 105,- DM

Sonneri- und Dachterratte, wert. Badeabteilung – alle Kassen, Ideal au für Tagungen und Saminare, Gestadt alsen und Familienfeiern.

stabeide 4, 3118 Bad Bev Telefos: (05821)10 85-89

Waidmannsrun DIĂT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 05821/3093 ango, MASSAGEN, u.y.a.m., Alle Preise inkl. VP im EZ. Unter ärztl. Leitung

#### Entdecken Sie, was HÖRZU entdeckt hat:

Unser 40-Betten-Hotel in herri, ruhiger Lage im Kurviertet Rosengarten, Alle Zim, Du./WC, Tel., Farb-**Hotel-Pension Sonnenhof** 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/70 37



RHÖN-PARK.

**Partition -HOTEL** 

Herbstferien

30. 9.-2L 12. 1984

Empfangscocktail; Kontinentales Frühstück;

Wohnen im 47 qm großen

Appartement (mit Küche,

Radio, Selbstwahl-Telefon,

TV-Anschluß); 2 Kinder bis

zu 12 Jahren wohnen kosten-

los mit im Appartement (ohne Verpflegung). Aufenthalt zwischen Sonntag

Bad, Dusche, Tollette, Balkon,

Srum-Vandy-Negel-Minicoli-Reil-

Mali sin zu fröhlichen

[12][44][-

SONNIGER HERBST ALLGÄU



Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betreuung. Tennisplätze, Tennishalle, Hallenbad, Sauna, Solerium, med. Bäder, Kneipp, Schroth, Zelltherapie, beihilfefähig, kein Kur-

zwang, 8999 Scheidegg, Tel. 08381/30 41

**Stance** Kurhotel Scheidenn

## nder Atemwege (Asthma. Bronchitis, Emphysem...) BackBeichenha Sole: ewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30°C) + Sport Schwimmfalle:), + geräumte Wanderwege + Bergbahnen/Lifte

ngsprogramm + Spielbank + Fußgängerzonen + komfortable Hotels hkeit 3-Einkaufsbummel. Informationen: 8232 Bayerisch Gmain. rein 8230 Bad Reichenhall, Telefon 08651/1467. riich geführte First-Class-Rotel Alle Kurmmel und Arzi im Hause, bemanstalt brium abteilung. Auch Abnahmekuren mit H.C.G. Hallenbad, Sauna und Solarlum, et a reum Kurzentrum. Et entimer und Leltun: Fritz Herkommer, Tet. 0.88 51/5071.
7. 3. Telefon 0.9651/61001.5 Minuten bis zum Kurgarten. Alle Zimmer mit Bed und elelon. Eurmitelableitung im Hause, Hallenbad 29°C - 8x18 m. Sonderpauschale.

@itte Prospekt anlandern!

aseck

Bad Tölz · Oberbayern

Neues Haus in idealer Lage für Kur-Perien- oder Kurzaufenthalt, ruhig und doch zeotral

Kurhetal Luisenbad

Hotel Panorama

Hotel Sesidenz Beveria Am Münster 3 Nahe Fußgangerzone Kurmittelabt, Hallenbad, Sauna, Kosmetik-Praxis, alle Zimmer mit 6ad/WC, Balkon oder Loggia 1 Woche HP ab 490, – DM. Tet. 06851/5016.

Alpenhof

8230 9ad Reichenhall, Rinckstraße 7 Kurzone I Gelhillefähig, alle Kurmittel (auch Moor), Solchallenbad, Solanum, OiaL Arzt im Hause, Tiefgarage, VP ab 101,-DM. Tel 0 86 51/30 11 Salus Kursanatorium

Buchener Struße 14 · 61/8 Bad Tölz · Telefon 9 Sp 41 / 40 51 Frühstücksbüfett · Hallenbad · Hot-Whirl-Pool · Sauna · S Parkplatz Zimmer mit allem Komfort, Ferienwohnungen,

Sanatsrium der Baremerzigen Brüder

Rinckstr, 8. Tel. 06651/3056 Alle Zi, m. Bad/Du , WC, Tel. Eig arzti. Dienst, Furabl Li.H., samti Otelformen Ruh Lage, Kurzone I, beihlitetänig, Prospekti

Spielbonk Bad Reichenhall - Roulette - Black Jack - Spielautomaten Laglich ab 15 Uhr Im staatlichen Kurhaus



BUTEL WITTELSBACH, GARNESCS PARTEMERCHER

Hotel-Café Bären

7292 Balersbronn-09 (Huzenbach) Tel. 10 74 47) 3 22 - Familie Gramm

und Freitag, mind. 2 Über-HWARZWALDHOTEL RUHBÜHL 7825 Lenzkirch, Tel. 07653/821 nachtungen, nur DM 39, pro Person und Tag RZ-Zuschlag DM 20.- pro Tag

> Fordern Sie einfach Prospekte an: RHON-PARK-HTEL Rother Kuppe/Bay. Rhön 8741 Hausan Tel. 0 97 79-81

RAD KISSBIGEN Wir haben ein unterhaltsames Weih-nachts- und Silvesterprogramm für Sie zusammengestellt. Gerne übersenden wir Ihnen unse-ren Prospekt. HOTEL KUR-CENTER, 8730 Bad Kissingen, Postfach 1760, Abtellung W

Weihnachten in Oberbayerr an Berg, Wald, See und Skilifte – Hallenbad – Sauna – Tennishalle 188 St Hotel Lutzhof 2113 Kochel, 57 96

#### Novage Niedersteine Selikawie Holstein Gente



... bei uns ist immer Hoch-Saison Do für einen kurzen Komfon-Urleub jode emen längerenl, ob für eine Geschäfts- ode eminentagung in garb besond. Atmosphär ein sind immer für Sie da. Und sinden um ganz auf ihre individueßen Wünsche ein

Alle Zimmer mit Dusche, WC, Telef · Alle Zimmer ind Dusche, WC, Tel Radio, Ferb-TY · Konferenzraum bis 45 Personen Spuna, Hot-Whif-Pool im Heuse · Kamin, Bar, Frithspickaber · Ezzellenie Küche

**L**Eandhaus **Adm** Inh. Margrit Hahn, Am Berg, 2386 Preed Gemeinde Schellhom, Tel. 04342/8600 . übrigens: Wollen wir uns nici eihnachten oder Silvester sehen

C+Cold



(29"), therap. Attig. (alle Kassen) Schönheits-farm, Seuna, Sonnenbank, FitneBoenter. p. Pers./Tag im DZ m. Bad/WC Tägi. Tanztee, Night-Club

Elchenhor Worpswede 2542 Worpswede Ostendorfer Str. 11

insei Langecog Seebad Bensersiel turlaub an der Nordsee Mod. Apris. u. Ferieuwohnungen mit Schw'bad (30"). Sauna, Restaurant. ersiel, Tel. 84971/15 35 19008, Tel. 64972/60 78

Jack Passeuren
Jez, Krissauf, Hochdruck, Leber,
Stoftwochsel, Rhauma, Bandscheiben, Geriatne, autogenes
Training und Regenerationskuren, Übergewicht, Dat und
Festenkizern, Pauschälkuren,
Badeabteikung, Pyrmonter Moor,

D-7292 Baiersbronn -

BRUC

Tel. (074 49) 84-0

HAFZ

**雷** 05323/6229



In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG gibt's Anregungen und Angebote in Hülle und Fülle. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.

am Bergkurpark

Hasenpatt 3, 1 05281/4085 3280 Bad Pyrmont Komtortables Haus Berhilfetähig gemäß § 30 GWO

Nähere ausführt. Informationen durch

Schwarzwald

Sanatorium

Obertal

»gesundwärts«

Wenn THX, dann

m Oscinc

Ihrer natürlichen Abwehrkräfte. Exdusiv bei uns -

dem Sanatorium mit der umfassenden klinischen Erfahrung

Sondertarif für Senioren: 1. Dezember bis 15. Januar

Sanaterium Umland Fortherzti. 3280 Bad Pyrmoni

# geleitete Sanatorien und Kl

FRIENZA -- NA PARES S. J.- A. P. BUTHOCHDRUCK

Rhauma, Sandscholbonioldon, mod. Auffrischungsbehandlung -- G. G.
Thymas (THIS), Prof. Aslon, Organ-Estr. - sowie olle inn. Krankheiten.
Absalute Ruhe in einem herri, gelegenen u. Lehr komfort, einger, Sanatorium
der Toutoburger Walders. Internist und Badearzt im Hause, Swoch, Pouscholkur (Arzi, Böder, Vollp.), Nachsolson ab OM 1974., Hous II ab OM 1785.,
(belhiltelohig). Housprosp, das Instituts für moderne Theraple, 4930 Detmold/Hiddosos, Underwog 4-6, Halletschwinsmind (28° C), T. 65251/8 38 04

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheilkräfte

nischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN

inneren Organe, Streß, Leistungsabfall

ZELLTHERAPIE eigene Schmerzambulanz

bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN eller Gefäße und chron, entzündl. Erkrankungen

OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN Pheuma o Arthrose o Gelenke 6ESCHWEROEN in Kinen, Hutten, Schultern, Rucken, Fußen, Wirbelsäule erfolgreich behändelt mit der Ideale KOMEINATIONSKUR VON INNEN UND AUSSEN

Thymo-Therma-Kur (Rheuma-Kur) EFFIAL Heischlamm-Kompressen extra aus Ungarn von AUSSEN kombiniert mit der wollbokonnten THYMUS-Kur von INNEN

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen 

bei orgen. Potenzstörungen verlengen Sie die MEDICIA-Information für Spezialbehandlung

KUR-KLINIK Privatifinit für innere Medicin und Naturhedverfahren
ANDSKRONE 5483 BAD NEUENAHR
ANDSKRONE Ravensberger Str. 3/20 · Tel. 0 2641/2281 

#### Psychosomatische Fachklinik

Probleme mit Alkohol, Medikamenten und psychosomatischen Beschwerden, u. a. als Folge beruflicher oder persönlicher Krisen, erfordern eine fachlich erstklassige, intensive (also zeitsparende) und vor allem die krete Intervention.

Vor der anuten Struction (5 17 g. h. ben neural prof. 1811
Behandig.) bis zur Therapie muß alles zur Verfügung stehen. Besonders für Führungskräfte, leitende Angestellte, Beamte und deren Angehörige arbeitet eine derart ausge-legte psychosomatische Fachklinik (17 erfahrene Arzte und psychologische Fechkräfte für 46 Betten) in einem niveauvollen deutschen Heilbad. Durchschnittliche Behendlungsdeuer 6-8 Wochen.

Ihre Anfragen werden sofort, individuell und diskrel beant-Aniragen bitte zunechst an Frau Kix, Obernbergklinik, Parkstreße 25. 4902 Bed Selzuffen, Tal. 05222/18 01 11,

Finschvellen am fiegernsee frisch im eigenen Labor zubereitet O herarztlich überwachte Bergschafherde

O arziliche Leitung mit langjähriger Frischzeilenerfahrung

Biofogisch-nalurliche Behandlung
bei vielen Organschaden und Verschleißerscheinungen o Information auf Anfrage oder rulen Sie une einlach an FPISCHZELERSHIJATORIUT (GmbH C Say 2011)

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie M. Arden Bei Arterlosklorose, niedr. Bluidruck, Herz-, Lunge-, Lebererkrank, beg. gr. Star. Slicesbeschwerden, Durchblutungsaldrung, Gedächlinischwäche, Revitalisierung Kurpenston, Haus im Gerten", Pyrmonater Straße 6, 4938 Schieder 1. Teleton Ø 52 62 / 2 38. Arzt im Hause

#### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt Arzt fur inn, Krankheiten Ermäßig

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder

Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran.

Ein Hotel für deo anspruchsvollen Wintergast. 1.

Kat. 100 Betten, Nähe Kurpark (200 m). Komfortable Zimmer, alle mit Privatbad oder -dusche, die meisten in ruhiger, somiger Südiage mit Ausbeit, anf Zugspitze und Wetterstein, Hallenbad (28-29).

Sauna. Tiefgarage. Ausgezeichmete Küche.
WOCHEMARRANGEMENTS (7 Nächte). Halbpension op ro Person: z. B. Zwischensalson 5. 1.-2. 2. und 16. 3.-30. 3. Doppel/Busche OM.
465.-. Einzel/Dusche DM 500.-. Z. 6. Hochsaison 9. 2.-16. 3. Doppel/Bad DM 645.-.
Einzel/Bad DM 730.-. Welmachten/Neujahr Halbpension OM 113.- pro Pers. pro Tag (inkl. Pestlichkeiteo). Verlangen Sie bitte unsere ausführlicheo Unterlagen. Postfach 507. 8100 Garmisch-Partenkirchen, Telefon 08821-530 96, Telex 596 68.

ım Hause Herz und Kreis-leuf, Leber, Rheuma, Oabe

Zeitherapie, Ergometrie Check up: Ermittkung von Risikofaktoren, Medizinische Bad i, Muar, CO<sub>2</sub>-Trockor-Du WC Amtstelel Beihilferahig
3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 25 0 52 81/40 81

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

– 34 Jahre Erfahrung –

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die einzigen Spendertiere original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

Herz- und Kreislaufstörungen

Chronischer Bronchitis und Asthma

 Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsenerkrankung

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie Sanatorium Block Brauneckstr.53, 8172 Lenggries Telefon 080 42/2011, FS 5-26 231



Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 228 Bad Pyrmont, Schlospiatz 1, Tel. 05281/63 63 u. 52 74 Im Rurzentram unmittelbar. zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fachärztliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- u. Gelenkrankheiten mit den Pyrmonter Heilmittelln. Psychosomat. Aspekte bei inneren Krankheiten, Lebensberatung. Zimmer mit Bad od. Dusche u. Wc. Tel., Lift, beihittefühig, Housprospokt. Vor- u. Nachsaison Ermäßigung.

#### Kurklinik am Tegernsee DAS WALLBERG SANATORIUM 8183 Rottack-Egern/Obb.

RoBwandweg 30 Telefon 8 80 22/2 48 77

Kuren - Erhoten - Fithleiben Inlemistisch geleitet, mod. medizin. Be-handlungsmeihoden, Kneipp, Heilgym-nastik, Hydro u. Bewegungssherapie, alle Diätformen. Iudikationen: Fett-sucm, Managentrankheit, Abnutzung von Wirbelsäule und Gelenken mit Fol-nassscheippnen.



Regeneration. Spezialturea: Sau-erstoff-Mchrschritt-Therapie (Prof. Dr. v. Ardenne) gegen Leistungsabfall u. Erschöpfung. Akupunktur, erchmerz-ose Lander und der der der der der der feldmerapie gegen Migrane, Band-scheibenleuten, chronische Schmerz-zustände, z.B. nach Gürtelrose etc. Brite fordern Sie Soezialorospekt an.

Sophienhaus im Parksanatorium Klinik und Sanatorium des DRK für innere Krankheiten Ganzjährig - Beihilfefähig - Moderne Therapie Abteilung Parkstr. 37 - 4902 Bad Salzuflen - 22 0 52 22 / 18 40 Artzl. Utg. Dr. med. H. Gelinsky - Bitte Prospekt onfordern -



n Sauerstoff-Mehrschriff-Therapis nach Prof. von Ardenne ▼ Schmanknenskuren

(Akupunktur – HCG)

• Zell-Therapie

• Regenerationskuren
(THX – Bogomoletz etc.)

• Rheume-Spez-albehandlungen

# Prospekte antoidern

ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

● Entwöhnung von Aerosol-Millbrauch ● Finsparung von Cortison-Pröparateo o allargolagische Diagnostik 🐞 Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation Prospekt onfordern: 6350 Bod Nouheim, Tel.: 06032/81716

#### Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

Privatklinik – 2852 Bederkesa – Telefon () 47 45 / 292 Seelische, vegetative und körperliche Erkrankungen Ividual- oder Pauschalbehandlung (Kassen), 25 Patien

## Bark-Sanatorium St. Georg von MALLINCKRODT K.G. Fachklinik für Innere Medizin und Naturheilyerk Revitalisierungszentrum - Nachsorge

THX-Thymus Frischextrakt orig. nach Dr. Sandberg

 SMT, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie orig. nach Prof. v. Ardenne
• Procein Theraple orig. nach Prof. Aslan

Neural Therapie
 Homöotherapie

Fachārztliche Die

Internitisches "Check up"

Schwerpunkt: Heilkuren für Rheuma und Diabetes

Dr. Schnitzer Natur-Kost · Entschlackungs- und

Bewegungstherspie Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen Pauschal- und beihilfefähige Sanatoriums- und

nfangreiche Information, kostenios von:

Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/80 05-6 Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/80 05-6

Neu in Norddeutschland Zentrum für Durchblutungsstörungen

KURSANATORIUM BERLIN Hauptstraße 35 A, 3057 Bed Neundorf, Telefon (0 57 23) 51 44 ärztlicher Leitung: Chelet Therapie
 Infusion mk Kälberbist-Extrakt
 Zeitherapie
 nach Prof. Nietzens
 Wiedemann-Kuren (nuch Thymos-Behandlung)
 Indikation bei Durchbiutungsstörungen
 Verschielberscheinungen

Sämtliche Zimmer in ruhiger Parkiage mit Balkon, Dusche und WC, Ambulante Behandlung möglich, Hausprospekt anfordem. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Privetklinik und Sanatorium für Innere Krankhelten Großes Hallenschwimmbad Ärztliche Leitung: Dr. Claudia Melms, Dr. Kurt Rümelin

Ärzte für innere Medizin Lichtentaler Aliee 1/ 7570 Baden-Baden · Telefon (0 72 21) 230 37-9 Frischzellen schockgefrostet

#### Vier erprobte Therapien für zahlreiche Krankheiten (Arteriosklerose und Folgeerkrankungen, Arthrosen etc.l, zur Leistungssteigerung

Super-Sauerstoff • Chelat • Thymus

und Revitalisierung sowie zur Stabilisierung des Immunsystems. Kurzentrum Oberland Bad Wiessee Postlach 3530, 8182 Bad Wiessee am Tegemsee, Telelon 080 22/8 28 02

## Herz/Kreislauf · Asthma · Bronchitis

· indiv. ärztliche Betreuung Pauschalkuren, keine zusätzlichen Kosten

nach Herzinfarkt sowie Asthma bronchiele

39 ml großes Appart

Fordem Sie bitte unseren Informationsbrief an: Ostseekuridinik Holm – an der Kleier Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02



Frischzellen Ausführliches Informationsmaterial auf Anfrage. Postkade oder

telefonischer Ahruf genügt

Dr. Gəli

PRIVAT-KLINIK

**Gewichtsabnahme** durch Reduktions-Diat oder Schroth-Kur mit Entschleckung des Körpers im KUR-HOTEL revita

ZOZ

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Telefon 04154/62 11

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT/ **MODERNES REISEN:** 

Tel. (040)3474133 · FS: 217001777asd

DIE WELT WELT SONNTAG

Prostata-Leiden? Kurhotel CH-9410 Heiden nakurort über dem Bodensee (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15



KURHOTEL-PRIVATSANATORIUM KELLNER GmbH Erstrangig Innere Krankheiten - Naturheilverfahren - Wirbelsaule u. Gelenke. Revitalisierung: O-THX-Serum-Zellen-Chelat. Quellanschluß an die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung und Hallenschwimmbad. Kosmetikabteilung

nach Gruber. Alle Anwendungen Im Hause. 7847 Badenweiler · Hochwaldstr. 7 · Telefon 07632/751-0

CONTRACTOR CONTRACTOR

# Clubklasse ist der Renner bei British Airways

Die Clubklasse der British Airways von Westdeutschland nach Berlin ist noch besser eingeschlagen, als das in noch besser engesangen erwartet wurde 13 bis 15 Prozent der Fluggä-ste wählen zum geringen Aufpreis den besseren Service mit Imbiß und freien Getränken (die Sitze unterscheiden sich auch weiterhin nicht von der Economy-Klasse).

Mit der ersten Sitzung des BA-Aufsichtsrats außerhalb Longons in des alten Reichshauptstadt unterstrich das Unternehmen die Bedeutung des Berlin-Flugverkehrs innerhalb des Rei einem Empfang, an dem auch der Regierende Bürgermeister der Stadt, Eberhard Diepgen, teilnahm, kundigte der Aufsichtsrats vorsitzende Lord King of Wartnaby an, daß seine Gesellschaft ebenfalls den Airbus bestellen werde, sobald die "Überwasser-Fluggenehmigung"

Im Rahmen der allgemein diskutierten Sondertarife, vor allem auf weniger frequentierten Flügen, wurden neue Spar-Tickets (in Abstimmung mit der Lufthansa, siehe "Spartarife". rechts) bekanntgegeben. Wer 14 Tage. vor Reiseantritt bucht, kann nach dem Red-Saver-Tarif von Berlin nach London und zurück für 422 Mark flie-

Lord King kommentierte die Sondertarife: "Wir führen nun endlich die niedrigsten Flugpreise ein, die jemals für Linienflüge von Deutschland nach Großbritannien Gültigkeit hatten. Trotz des oft heftigen Preisgerangels sei British Airways hocherfreut darüber, solche günstigen Angebote machen zu können.

Die Red Saver Fare ist als Tarif ausgelegt, der sonst freibleibende Plätze fullen soll. Die Fluggesellschaft legt bestimmte Platzkontingente fest, die zum Sonderpreis ange-boten werden. HOR

### Segeln in der Chesapeake Bay auf Schiffen aus alter Zeit

Wie einst die Amerikaner während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges am Ende des 18. Jahrbunderts nach den Leuchtfeuern in der Chesapeake Bay Ausschau hielten, suchen heute Reisende auf diesem Wasserweg nach Lichtern in der Dunkelheit. Damals sollten die Lichtsignale vor der befürchteten britischen Invasion warnen, beute markieren die Lichter begehrte Anker-

Chesapeake Bay gilt als ein belieb-ter Aufenthalt für Segler und Motorbootbesitzer. Nicht nur wegen der geschützten Ankergründe, sondern auch wegen der reizvollen alten Städtchen, die an dieser Küste liegen. Schon früh wurden Baltimore, Washington und Annapolis wegen ihrer natürlichen: Verbindung über das

Wasser zu beliebten Siedlung- und Handelsmetropolen. Dies hat sich auch bis heute nicht geändert. Unlangst sind in Baltimore und Annapolis die Uferpromenaden erneuert worden. Heute befinden sich dort hervorragende Fischrestaurants und Hunderte von Geschäften.

Wer auf dem Wasserweg das bunte Leben der Häfen und die alten Städte kennenlernen mochte, hat hier zahlreiche Möglichkeiten. Die bequemste Art zu reisen besteht darin, eine siebentägige Kreuzfahrt auf einem der amerikanischen Kreuzfahrtschiffe zu

Bei Aufenthalten in Annapolis, Baltimore und Williamsburg sowie auf Ausflügen nach Oxford, Cambridge und St. Michael bekommt ieder Besucher einen kleinen Eindruck von der Geschichte Marylands. Die Fahrt, die in Baltimore beginnt, kostet 1000 Dollar.

Eine andere Gesellschaft bietet kürzere, in den Preisen aber durchaus vergleichbare Kreuzfahrten an. Auf den schnittigen Segelschiffen "My-stic Whaler" und "Mystic Clipper", die historischen Schiffen nachgebaut sind, wird noch wie vor zweihundert Jahren gesegelt. Die Passagiere sind in Doppelkabinen oder in Gruppenkabinen bis zu 14 Personen untergebracht. Die Reise kostet für zwei Tage einschließlich Verpflegung pro Per-

son zwischen 169 und 199 Dollar. Für diejenigen, die ihre Reise lieber selbst planen wollen, gibt es eine Fülle von Angeboten. Segeljachten können, je nach Qualifikation, mit oder ohne Skipper gemietet werden. Neben einem Fixpreis ist dann nur noch das Benzin zu bezahlen. Der Grundpreis für eine zehn Meter lange Jacht beträgt 750 Dollar.

## Nebel an deutschen Flughäfen – wann und wo er am häufigsten ist

Kaum ist der Sommer vorbei. kommt der Herbst mit Nebel in den Morgen- und Abendstunden. Für iede Art von Verkehr ist Nebel ein Problem, aber kaum ein Bereich wird davon so stark beeinträchtigt wie der Flugverkehr. Starts verzögern sich. oder die Flüge fallen ganz aus. Und ärgerlich ist es, wenn man einen Flug nach Hamburg gebucht hat, wegen dichten Nebels aber in Hannover lan-

Im Auftrag des Hapag-Lloyd Reisebüros stellte der Deutsche Wetterdienst eine Tabelle auf, aus der ersichtlich wird, wie häufig an den deutschen Flughäfen Sichtweiten unter 1000 Meter auftreten. Ein Beispiel: An 16.2 Prozent aller Herbsttage berrschen am Flughafen Saarbrücken um sieben Uhr morgens Nebelhedingungen. Um zehn Uhr sind es immer noch 11.6 Prozent. Der Flugreisende muß unter dieser Voraussetzung eine mögliche Verspätung wegen Nebels einkalkulieren

Problematisch sind vor allem die frühen Morgenstunden während des Herbstes. Am häufigsten tritt Nebel während dieser Zeit in Saarbrücken, Stuttgart, Hannover und Bremen auf. Die günstigsten Werte werden am Flughafen Köln-Bonn und am Berliner Flughafen Tegel registriert. Der verkehrsreichste Flughafen der Bundesrepublik Deutschland in Frankfurt liegt mit einer relativen Nebelhäufigkeit von 8,4 Prozent um sieben Uhr morgens im Mittelfeld. Bis zehn Uhr sind die Flughäfen meistens wieder weitgehend nebelfrei.

Natürlich ersetzt die Tabelle keine Wettervorhersage. Sie gibt lediglich aufgrund langjähriger Beobechtun-gen die Wahrscheinlichkeit an, mit der zu verschiedenen Zeiten des Tages an den Flughäfen mit Nebel zu rechnen ist. Die aktuelle Wettersitustion kann dabei nicht berücksichtigt

Dank der Landesysteme, die auf den Verkehrsflughäfen unterschiedlich sind, können Landungen auch noch bei Nebel bis zum Unterschreiten der verschieden festgelegten Mindestbedingungen durchgeführt werden. Die dafür entscheidende horizontale Landehahnsicht beträgt zwischen 50 und 800 Meter. An der Landebahn ist die Sicht zumeist besser als im benachbarten Gelände, das in die allgemeine Sichtbestimmung des Wetterbeobachters einbezogen ist. Am Flughafen Hannover beträgt die

| . regreen             |          | A                        |            | - S        |                          |
|-----------------------|----------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|
|                       |          | 7 Uhr                    | 10 Uhr     | 19 Uhr     | 22 Uhr                   |
| Berlin-Tegel          | Herbst   | 5,7                      | 2,7        | 0,2        | 1,8                      |
| Deriva sedes          | Winter   | 3,1                      | 4,2        | 1,6        | 1,8                      |
|                       |          | 3,1                      | 7,4        | 1,0        | 1,0                      |
|                       | Frühjahr | 1,5<br>0,7               | 0,4        | -          | _                        |
|                       | Sommer   | 0,7                      | 0,1        |            |                          |
| Bremen                | Herbst   | 12,1                     | 6,3        | 1,5        | 3,6                      |
|                       | Winter   | - 63                     | 6,6        | 2.5        | 3.8                      |
|                       | Frühjahr | 45                       | 0,9        | 2,5<br>0,2 | 3,8<br>0,2               |
|                       | Sommer   | 4,5<br>2,7               |            | <i>'</i> - | _                        |
| Dissalderi            | Herbst   | 5,2                      | 3.8        | 0.5        | 0.8                      |
| P. Sales de l'Alle II | Winter   | 2,4                      | 3,8<br>2,7 | 0,5<br>0,9 | 0,8<br>0,8               |
|                       | Frühjahr | 47                       | 1'6        | 0,7        | 0,0                      |
|                       |          | 1,6                      | 1,5<br>0,3 | 0,1        | -                        |
|                       | Sommer   | 1,6                      | درن        |            |                          |
| Frankfurt             | Herbst   | 8,4                      | 5,1        | 1,5<br>1,1 | 1,8<br>2,0               |
|                       | Winter   | 3,4                      | 4,9        | 1,1        | 2,0                      |
|                       | Frühjahr | 0.9                      | 0,4        | -          | _                        |
|                       | Sommer   | 0,5                      | 0,1        |            |                          |
| Hemberg               | Herbst   | 6,9<br>4,9               | 4,2        | 0,7<br>2,2 | 2,1<br>2,9<br>0,5        |
|                       | Winter   | 4.9                      | 8.8        | 2,2        | 2.9                      |
|                       | Frühjahr | 3,8                      | D,B        | _          | 0,5                      |
|                       | Sommer   | 2,0                      |            | -          | 0,1                      |
| Hassover              | Herbst   | 12,4                     | 4,6        | 1,8        | 4,4                      |
|                       | Winter   | 6,2                      | 6,3        | 2,4        | 3.3                      |
|                       | Frühjahr | 6,7                      | 1,1        | 0,4        | 3,3<br>0,3               |
|                       | Sommer   | 4,0                      | 0,1        | 0,1        | -                        |
| Köin-Bons             | Herbst   | 5,6                      | 4,1        | 0.3        | 0,7                      |
|                       | Winter   | 1,8                      | 2,2        | 0,3<br>0,7 | 17                       |
|                       | Frühjahr | 25                       | 17         | 0,1        | 1,3<br>0,2               |
|                       | Sommer   | 2.5<br>1,7               | 0,7        | 0,1        | -                        |
| Milechea              | Herbst   |                          | 3,4        | 2,1        |                          |
| -                     | Winter   | 7,0                      | 8,4        | 2,4        | 4,0<br>9,2<br>0,2        |
|                       | Frühjohr | 7,0                      | 1,0        | 6,6<br>0,5 | 0.5                      |
|                       | Sommer   | 9,0<br>7,3<br>3,0<br>0,9 | 0,1        | -          | -                        |
| Nüraberg              | Harbst   | 8,0                      | 4,0        | 1,1        |                          |
|                       | Winter   | 2,2                      | 3,2        | 0,4        | 1,7                      |
|                       | Frühjahr | 2,7                      | 3,4        | 0,2        | 1,9<br>1,2<br>0,2        |
|                       |          | 2,0                      | 0,4        | U,Z        | U,Z                      |
|                       | Sommer   | 2,2                      |            |            | <u> </u>                 |
| Saarbriicken          | Herbst   | 16,2                     | 11,6       | 3,3<br>5,0 | 4,4<br>6,2<br>0,5<br>0,3 |
|                       | Winter   | . 9,4                    | 11,8       | 5,0        | 6,2                      |
|                       | Frühjahr | . 4,5                    | 1,6        | 0,5        | 0,5                      |
|                       | Sommer   | 5,4                      | 0,4        | 0,1        | 0,3                      |
| Swiigeri              | Herbst   | 14,0                     | 4,6        | 1,3        | 2,3                      |
|                       | Winter   | 6,9                      | 7,6        | 8,0        | 2,0                      |
|                       | C        | 3,6                      | 1,0        | 0,1        | 0,1                      |
|                       | Frühjahr | 3,0                      | 0,1        | 0,1        | U, I                     |

Mindestsichtweite, bei der Starts und Landungen noch durchgeführt werden können, 125 Meter. Aber in nur drei von tausend Stunden betrug die Landebahnsicht weniger als 200 Me-

Die Chancen, daß Flüge trotz dichten Nebels stattfinden können, sind um so größer, je moderner die eingesetzten Flugzeuge sind. Dank äußerst präzise arbeitender Navigationssysteme können Maschinen vom Typ Airbus, DC 10 und Boeing 747 auch dann

noch sicher landen, wenn für das menschliche Auge praktisch nichts mehr zu sehen ist.

In den frühen Jahren der Fliegerei gab es eine teure und nicht ungefähriche Methode, daß Flugzeuge auch während dichten Nebels wenigstens landen konnten. Längs der Landebahn wurde in Kanälen Benzin entzündet. Durch die aufsteigende Hitze bildete sich für kurze Zeit ein "Loch" im Nebel, der Pilot konnte eine Sichtlandung durchführen.

#### FLUGTARIFE

## Preiswerter nach London

Schon für 249 Mark kann man ab 1. November von Deutschland nach England und zurück fliegen. Das Bundesverkehrsministerium genehmigte der Lufthansa und British Airways einen sogenannten Apex- (advanced purchase excursion-) Tarif mit den bisher niedrigsten Flugpreisen zwischen den beiden Ländern. Die Lufthansa nennt ihn "Super Flieg und Spar"-Tarif.

Ahnlich wie bei "Flieg und Spar" handelt es sich auch hier um einen an bestimmte Bedingungen geknüpften Sondertarif. Er ist anwendbar auf allen Direktverbindungen der Lufthansa - ohne Umsteigen oder Unterbrechungen - zwischen zehn westdeutschen Flughäfen einerseits, London und Manchester andererseits, jedocb nur auf ausgewählten Flügen.

Konditionen für den "Super Flieg und Spar"

Hin- und Rückflug müssen zur gleichen Zeit fest gebucht und bezahlt werden, und zwar spätestens 14 Tage vor Reisebeginn. Nach dem Flug-scheinkauf sind Änderungen des Reisetermins oder Rückerstattungen nicht mehr möglich. Der Rückflug darf frühestens am Sonntag nach dem Hinflug angetreten werden, spätestens jedoch nach drei Monaten. Für Kinder sind die Preise nochmals stark ermäßigt: Kleinkinder bis zu zwei Jahren zahlen nur zehn Prozent. Kinder bis zu zwölf Jahren die Hälfte dieser Sonderpreise. Die Lufthansa wird auf den ausgewählten Direktilügen bestimmte Sitzplatzkontingente für diesen Tarif zur Verfügung stel-

Für den "Super Flieg und Spar"-Tarif zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien sind folgende Lufthansa-Flüge vorge-

LH 032 Frankfurt-London, Abflug 12.35 Uhr, Ankunft 14.10 Uhr und LH 035 London-Frankfurt, Abflug 15.00 Uhr, Ankunft 16.25 Uhr, Preis 314

LH 044 Hamburg-London, Abflug 18.50 Uhr, Ankunft 20.15 Uhr und LH 041 London-Hamburg, Abflug 11.35 Uhr, Ankunft 13.00 Uhr, Preis 337

LH 046 Bremen-London, Abflug 9.30 Uhr, Ankunft 11.00 Uhr und LH 047 London-Bremen, Abflug 11.40 Uhr, Ankunft 13.00 Uhr, Preis 299

LH 048 Hannover-London, Abflug 13.35 Uhr, Ankunft 15.05 Uhr und LH 049 London-Hannover, Abilug 11.40 Uhr, Ankunft 13.05 Uhr, Preis 337 Mark.

LH 050 Düsseldorf-London, Abflug 9.35 Uhr, Ankunft 10.50 Uhr und LH 051 London-Düsseldorf, Abflug 10.35 Uhr, Ankunft 11.45 Uhr, Preis 249 Mark.

LH 058 Köln/Bonn-London, Abflug 17.25 Uhr, Ankunft 18.45 Uhr und LH 057 London-Köln/Bonn, Abflug 15.35 Uhr, Ankunft 16.45 Uhr. Preis 249 Mark.

LH 056 Nürnberg-London, Abflug 7.00 Uhr, Ankunft 9.40 Uhr und LH 059 London-Nürnberg, Abflug 20.05 Uhr, Ankunft 22.30 Uhr, Preis 337 Mark.

LH 062 Stuttgart-London, Abflug 7.20 Uhr, Ankunft 8.55 Uhr und LH 063 London-Stuttgart, Abflug 9.45 Uhr, Ankunft 11.20 Uhr, Preis 343

LH 070 München-London, Abflug 18.15 Uhr, Ankunft 20.15 Uhr und LH 069 London-München, Abflug 10.45 Uhr, Ankunft 12.25 Uhr, Preis 398

LH 074 Frankfurt-Manchester, Abflug 16.15 Uhr, Ankunft 17.55 Uhr und LH 075 Manchester-Frankfurt, Abflug 18.40 Uhr, Ankunft 20.20 Uhr. Preis 399 Mark.

Billigangebote auch auf innerdeutschen Flügen

Auch für Inlandsflüge führt die Lufthansa jetzt besonders günstige Spezialtarife ein. Von 28. Oktober an bis zum Beginn des Winterflugplanes gelten für gut ein Drittel aller Verbindungen weitere Reduktionen (manchmal 30 Prozent) auf den heutigen "Flieg und Spar"-Tarif, der bis zu 40 Prozent unter dem Normaltarif

Das sogenannte "Winterangebot" gilt für ausgewählte Direktflüge auf allen innerdeutschen Lufthansa-Strecken sowie für einige DLT- und Airport-Express-Verbindungen. Bestimmte Flüge zwischen Frankfurt und Hamburg kosten dann nur noch 212 Mark statt 302 Mark ("Flieg und Spar") und 498 Mark (Normaltarif). Der Preis für spezielle Verbindungen zwischen Düsseldorf und Müncben beträgt im "Lufthansa-Winterangebot" 251 Mark ("Flieg und Spar": 358 Mark, Normaltarif: 594 Mark). Die Tarife gelten stets nur für Hin- und



# 





DIE KUR. **BRÜCKE ZUR GESUNDHEIT** 

255 Heilbäder und Kurorte in Deutschland. Von der See bis in die Berge. Tun Sie das Beste für Ihre Gesundheit mit den natürlichen Heilmitteln des Klimas, des Bodens und des Meeres.

Gönnen Sie sich eine Pause im Alltag und kuren Sie in herrlichen Landschaften und

Für Kuren ist immer die richtige Jahreszeit!



Information. **Deutscher** 

Båderverband Postfach 19 01 47 5300 Bonn 1 sowie bei den Kurverwaltungen und Reisebüros.

#### NATURHEILKUR IM SCHWARZWALD

Neve Kurkinsk mit Erstkl.-H Hallenbed, Saune. In ruhiger Lage, direkt am 6000 ha großen Stadtwald. tach Prof. M. v. Ardenne, Neuralt

levisan-Therapie risch Prof. Dr. An der pothie, Kneipp, Heilfasten, onen-Massagen, Lymph-

Unter Leitung eines Arztes für Naturheil Unser Hous let behiltefähie



Oberförster-Ganter-Straße 18 Telefon 0 77 21 / 5 70 11

Sanatorium am Stadtpark – Bad Harzburg

3388 Bad Harzburg, Goslarsche Str. 11/12, Tel. 0 53 22 / 70 88, Prosp.

# in Hannover arthrigher Leitung

 Mit langjähriger Spezialerfahrung
 Komb. Zellkur von Spendertieren nach Prot. Niehans

 aufbereitet im eigenen Labor wirkt regenerierend auf den alternden Organismus sowie

einzelne Organe
THX-THYMUS-KUR, Thymo sand. FRISCH-Immunwirkstoff CHELATE-Infusionen
 Sauerstoff-Intensiv-Regeneration

ISEN:

出



#### SANATORIUM BÜHLERHÖHE Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin

Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen

Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Erfahrenes Fachärzteteam Individuella Diatbetreuung Modernes Hallenbad (30° Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Theraple nach Prof. von Ardenne

ekt mit Versicherungshinweisen anfordern SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 BÜH 13 · Tel 07226/216

Jorbengen und Heilen P NEU Original-Aslan-Therapie die komplette Gero H3-Kut, auf internistisch-klinischer Basis \* 600 Kcal, Schlankheits-Diff \* THX-Thymus-Bek \* Homoopathic Fleilverfahren \* Kneipp- und Badekuren much Prof. von Ardenne \* Aktivprogramm Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark. VP ab 99,- DM ärzti. Leitung Fordern Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an Kurhotel-Kursanstorium Hochsauerland

5788 Winterberg-Hoheleye

Am Kurpark - Tel. 02758/313

Telex 875 629 Telex 875629

Telex 875629

Telex 875629

Telex 875629

"Sonnenhof" Bad Iburg – Teutoburger Wald pei Durchbluttingsstorungen, Leistungsphfall, Migrane, Gedachtnisschwäche, Arzt im Hause, moderne Kneipp, u. Regenetationskuren, spez. Abhahmekest, alle Diardermen, große Kurmittelabilg. Krankengymnestik, Sauha, Hallenbad 30°, Sonnenhimmel u. Banke, Hausprespekt, Vollpension ab DM 30.– Tag. Krankenkabsenzuschuß hach § 184 e RVO, beläilfetähig hach § 30 GewO. 4505 Bad iburg - Postf. 1240, Tel. 05403:403-1



Zeliteragie 🛥 Schlierse "Kurhotel Stolzen" Des Beine exclusive Kurtichel in absolut ruhlger Lage in der achtreten Gegend Bayerna Info: 20 92 26/72 22 oder 7 10 34 8162 Schliersee 2, Poetfach 236

Informieren Sie sich über die erfolgreichsten Naturheilverfahren –

z.B. die THX (Thymus-Immun-Therapie) Wir senden Ihnen kostenios (Bitte ankreuzen):

O Die Broschüre Naturheil-Verfahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien Z. B. über die Wiedemann-Kur.

Zelitherapie nach Prof. Niehans, die THX (Thymus-Immun-Therapie), Ozon (HOT) Eigenblutbehandlung, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur. Unsere Patienten-Information über die Chelat-Infusions-Therapie und ihre Be-

handlungserfolge bei Herz-/Kreislaufer-krankungen und Gefäßstörungen. O Den Farbprospekt über unsere ärztlich geleitete Privatklinik für innere Medizin, die Ihnen allen Hotelkomfort und eine moderne Bäderabteilung bietet.

SANATOREM 8788 Bad Brückenau Sinntal 1
Tel. 0 97 41/50 11

Festliches Kurprogramm in der Weihnachtszeit SAUERSTOFF-MEHRSCHRITT-THERAPIE 21-Tage-Kur nach Prof. von Ardenne gegen Alterserscheinungen und Sauerstoffmangelerkrankungen. Spezial-Kur-Klinik für die Behandlung von Wirbelsäulen-, Gelenk-, rheumatischen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht. Diät. — Freizeitprogramm. Modernes Haus mit allem Komfort einschl. Hallenschwimmbad 8 x 18 m, 30°. Sauna, Therapie-Zentrum, Röntgen, Labor, EKG usw. Vollpens. DM 65,- bis 105,-Farbprospekte u. Informationen auch über Pauschalangebote tersuchung · Revitsi-Kur · Gewichtsreduktionskur, Info-Ba KURKLINIK EMMABURG 5928 BAD LAASPHE/WITTGENSTEIN, 窗 0 27 52 - 102-0

> - 28 Tage -KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delforück — Telefon 0221/68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle



Herz • Kreistauf euma • Fraueniei Das Hellbad im Naturpark Spes Richtig für Kur, Urk 10. Kurzaulenthalt

ezial-Pauschalkurer Schroth-Kur Biologische Vitalkost Klimakteriums-Kur Wiedemann-Kur Irologische Behandlu THX-Thymus-Kur el. 06052/2002

Alleine kuren – Gemeinsam erleben Im November

TO A SUPERIOR STATE OF CONTROL OF THE SUPERIOR STATE OF THE SUPERI

Erholen Sie sich

während der Single-Time im Quisisana in geselliger Runde, zum günstigen Pauschalpreis für 3 Wochen. Fordem Sie Unterlagen. Angebot und Farbprospekt.

Quisisana BismarckstraBe 21 7570 Baden-Baden **☎** (07221) 3446

TOURISTIK

# Von (D) nach (N) Am besten direkt!

#### ...mit JAHRE LINE

um so länger der Urlaub. Vom Oslo-Kai in Kiel geht's los – mit JAHRE LINE auf direktem kurs nach Oslo.

\* ab Kiel täglich außer samstags \* statt stundenlanger Autofahrten – das Vergnügen einer erholsamen Seereise ★ 2 Komfort-Klassen
 ★ keine Deckspassagiere

M.5 KRONPRINS HARALD und ALS PRINSESSE RAGNHILD, die schwimmenden Hotels der JAHRE LINE, bieten Ihnen gediegene Atmosphare, erlesene Restauration, zuvor-

Beforderung stehen geräumige Autodecks zur Vertügung. JAHRE LINE hietet Norwegen: Im ganzjährigen Liniondienst, Mit interessanten Kurzreisen, "Norwegen-auf-Probe-Reisen" und mit

Lummenden Service – und für die Fahrzeug-

Tagungsreisen. Unseren Fahrplan und ausführlichen Kurzreisen-Prospekt erhalten Sie in jedem Reisebüro oder bei Ihrem Automobil-Club.

JAHRE LINE GmbH Oslo-Kai • 2300 Kiel • Tel. 0431/91281



KIEL-OSLO-KIEL Immer eine Klasse besser

Badekur auf Mallorca (Ostküste)

HOLLAND

# Willkommen in . . .

zwei Nordseebadeorten.

Scheveningen: lebendig rund um das Jahr mit Spielkasino, Wellenbad, Pier und überdachter Palace Promenade – 'Shopping' auch am Sonntag!

<u>Den Haag</u>; königliche Residenz mit historischer Tradition

<u>Kijkduin</u>; Intim-gesellig für die Familie mit Ladenzentrum

(auch am Sonntag geöffnet.)



#### **SCHEVENINGEN**

#### STEIGENBERGER KURHAUS HOTEI

Direkt am Strand, Luxuszimmer mit Farb TV. 2 Restaurants, Bars, Wellenbad, Casino. Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet:

kes Wochenende (2 Nachie), ab hfl. 190.- p.P. Nach dem 15.11, ab hfl. 170.- p P Wochenende (3 Nachte), ab hft 240,- p.P. [Anlang nur am Freitig]. Nach dem 15,11 ab htt, 210,- p.P. 1 Woche Urlaub (7 Nächte), ab hft 595,- ρ P Nach dem 15,11 ab hft 525,- ρ P

Alle Preise sind pro Person im Ocppe Verlangen Sie unseren Arrangement-Prospekt. Auskunft und Reservierung durch das Hotel, Gevers Deynootplein 30, NL-2586 CK Den Haag, Teleton 0031-70-520052 oder SRS-Steigenberger Reservation Service, Telefon 0611 - 29 52 47.





#### DEN HAAG – KUKDUIN

Suchen Sie ein exklusives ruhiges 4 Sterne Hotel \*\*\*\* (zwei Häuser) mil Meeresblick, direkt am Strand auf der ersten Düne gelegen??? Dann sind Sie bei uns nichtig. Sie wohnen im Appartement von 60 gm imax. 5 Pers. j. o. Balkon, Oad, Toilette, Tel., teils Farb-TV (Emplang ZDF/ ARDI, Kochnische, Haltenbad, Fitnesszentrum, Solarium, Ladenpromenade jauch SauSo, geoffnet; e kongress und Konlerenza e Kinderbetieuung, Hunde willkommen, 10 Autominuten nach Den Haag Zentium [Kurtaxe] e Intormation und Buchung Tel 0031-70-254025

*Allantic* HOTEL

Günstig-Arrangements mit vielen Extras!

Zwei Übernachtungen ab DM 75 Sieben Übernachtungen ab DM 200 Fordern Sie per Gutschein gralis Farbprospekt an bei: VVV DEN HAAG / SCHEVENINGEN / KLIK DUIN



Ich bestelle hiermit Ihr gratis Intormationspaket zu Scheveningen/Den Haag/Kijkduin 1984.

Name: Anschnft

Wohnort:

An: WV Den Haag/Scheveningen/Kijkduin Groot Hertoginnelaan 41, 2517 EC Den Haag, Holland Für obengenannte Angebote, wenden Sle sich bitte direkt an das Holel Ihrer Wahl.

# Winterurlaub in Norwegen



Vielseitige Wintersportmöglichkeiten in Norwegens schneesicheren Weiten. Hier finden Sie alles, was zum Winterurlaub gehört: gespurte Lorpen, Übungslifte, Skiver-leih und Skischulen.

Und so bringen wir Sie zum Beispiel unter: Fjellheimen Höyfjellssenter in der Region Oppland, 22 km von Lillehammei. Einfache, sportliche Hochgebirgs-Pension. Pro Peison ab DM 791,– Leistungen: Schiffsreise Kiel-Oslo-Kiel mit JAHRE LINE, Transfer, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halb-

Bergastölen Hütten in der Region Geilo, 230 km von Oslo. komfortable Hütten mit Aufenthaltsraum, 2 Schlafzimmern, 3 Schlafgelegenheiten im ottenen Hängeboden, Nochnische und Dusche-WC.

Pro Woche ab DM 331,-Fragen Sie in Ihrem Reisebüro nach dem neuen Katalog

NORDLAND B4/85. Oder wenden Sie sich direkt an

Alstertor 21 2000 Hambur 1 Telefon (0 40) 30 90 3-0





Gut gewählt! SÜDAMERIKA-FLÜGE



### 217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

#### Fahren Sie dem Winter davon! An Bord der "Astor" ins sonnige Südafrika!

Sagen Sie "Auf Wiedersehen" dem kalten, grauen Winter in Deutschland und reisen Sie in Richtung Sonne nach Südafrika an Bord des Traumschiffes "Astor." Das vollklimatisierte Schill bietei linnen komfortable Suiten und Kabinen (alle mit Bad/Dusche und WC sowie Farblernseher Leine excellente Küche, viel Sport, Unterhaltung und Erholung in entspannter Atmosphäre.

Unierhaltung und Erholung in entspannter Atmosphäre.

Wir bleten Ihnen ideale Möglichkeiten zum Kennenternen dieses einzigartigen Landes.

Wir möchten ihnen lolgende Vorschläge anbieten:

22. Nov. 84 Ablahrt der "Astor" – Ankunft in Kapstadt am 07. Dez. 84. Entdecken Sie Südafrika und fliegen zurück wann Sie möchten oder tahren am 19. Jan. 85 zurück nach Southampton (Ankunft t.G. Feb. 85).

04. Feb. 85 Ablahrt der "Astor" in Southampton – Ankunft in Kapstadt am 19. Feb. 85. Verbringen soviel Zeit wie Sie möchten im sommerlichen Südafrika und fliegen zurück nach Deutschland. Wenn Sie tricht fliegen möchlen, können Sie am 10. Apr. 85 ab Kapstadt zurück nach Southampton i Ankunft 25. Apr. 85) lahren. Bitte buchen Sie bald – nur noch weinige Kabinen Irei. Für Ihren Aulenthalt in Südafrika bielen wir selbstverständlich schöne

Bitte bedenken Sie, dass Sie jeweils einen Tag für die An:Abreise nach Southampton benötigen. Sie fliegen von Deutschland nach London, übernachten eine Nacht in London und fahren am nächsten Tag nach Southampton oder umgekehrt. Preise: Flug Kreuzlahrt ab DM 8.100.



An: Saffeisure, Globus-Reederer GmbH, Palmaille 55, 2000 Hamburg 50. Tel., 040 \ 389 51 21. Bit to ueber senden Sie mir mein ASTOR-Programm

Saf leisure

<u>Denken Sie daran:</u> Jetzt den erholsamen Winteruriaub buchen (Außersaison = preisgünstig)

Sport auf Sylt

Moderne Tennishalle und Freiplätze. Training im <u>Vic Braden</u> <u>Tennis-College</u> (Kurse Mo.-Fr. und Sa./So.). Squash, Curling

auf Kunstbahn. Gratisinfo

TC Sylt, 2280 Tinnum/Sylt-Ost

Kjarwai 2, Tel. 04651/3 11 88

Munk-

marsch

Der Wetterdienst List - (04652) 353 -sagt Ihnen, wie gut das Sylter Wetter ist!

Westerlan

# **Sylt** - zu jeder Jahreszeit



Appartements v. Hävser in besten Lagen

exkusiver, individueller, durchdachter Ausstattung jeder Geschmacksrichtung von 20,- bis 300.- DR p. Tg. je nach Jahreszeit und Größe – als Basis für einen angenehmen Urlaub für Siel Fragen und buchen Sie bei uns. Wir beraten Sie gern. Telefon 24651770 81° WIKING 2280 Westerland · Steinmannstr. 7–9

> Westerland Wenningstedt Tinnum, Rantum

Ganzjährig erstklassige Häuser und Appartements, gepflegte Ausstattung, zum Teil mit Meeresblick, Schwimm-bad. DM 35., bis DM 350.- pro Tag. Prospekt anfordern bei:



Reinhold Riel Immobilien Andreas-Dirks-Straße 6 2280 Westerland : 04651/2 28 74

Hetel . Silbermowe Stilvoll unt. Reetdech wohnen sehr ruhige Lage komfortabel - preisgünstig sehr gute Küche 40 Betten, 2-Zimmer-App. surfen, segeln, wandern, kuren, viel viel Strand

und Dünen SÜDERHÖRN 7 · 2282 LIST Tel. (04652) 12 14 Ein Hotel mit gutem Niveau, das hālt, was es verspricht. Der beste Weg nach Sylt



Bord. Platzreservierung erforderlich List Telefon 04652/475

Rømø-Sylt Linie



Ferienwohnungen

Ihre Anfrage richten Sie bitte an

1-Zi.-Kft.-Appartement Ausstattung, TV, Radio, Te Loggia. Ruhig, zentral u strandnah gelegen. Veihnachten u. Silvester n. tra

Westerland

Tel. 040/536 52 45

KEITUM - Friesenhaus "aur Merel"
Luxuriöse Ferienoppartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, tellweise Geschirrspüler. Sehr stilvoll und behaglich.
Vor- und Nachsaison zu ermäßigten Preisen

ZAUBEL Süderstroße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel: 04651/36 38 oder 60 55

#### Silvana-Appartements WENNINGSTEDT

Appartements mit ollem Komfort, Farb-TV, Tel., Radio, für 1 bis 5 Personen, teilw. 2 Zim. u. Balkon/Terrasse, vollein-gerichtete moderne Küche, p. Tog DM 90,- bis 180,-Telefon 04651/420 10, Frau Wagner

Strandhotel "Seefrieden" Rgumlichkeiten für Tagungen und Kongresse. Beste Lage zum Strond und zu den Kureinrich gen. Komfortzimmer mit Gusche, WC, Telefon Anschluß und Video.

ndstr. 21, 2283 WENNINGSTEDT, 04651/416 70

**Hotel Berliner Hof** Ein Hous mit Tradition in ruhiger, zentraler Lage. Uebev. ausgest. Zi. mit Du., W.C. Tel., TV-Anschi. Bor, Kominzimmer. Abendrestourant "Admiralsstube" à la carte.

Boysenstr. 17, 2280 WESTERLAND, 04651/2 30 41

Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr



HOTEL STADT HAMBURG vereint idaal unter einem Dach liebevalt eingerichtete Zimmer, oine vielgeruhmte Küche zowie passende Raumlichkeiten für festliche Anklasse.
Refals & Chareoux – ganzijährig geöffnet.
Jetzt Zimmerpreise 15%-30% ennabligt. ab Nov. 50% 40%, sowie gunstige Wochenpauschale 2280 Westerland, Strandstr. 7, Tet 04651/70 58

#### **Strandhotel Miramar**

Einzigartige Loge o. Meer, App. u Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Forb-TV. Gepflegtes Restautani, reichbaltiges Frühstucksburfert, Hotelbar, Sauna, Solarium, beheites SCHWIMMBAD. Massage- u Titnefframi Überdachte Sonnenterrasse. Liegewiese mr Strandkorben. Parkplatz 2280 WESTERLAND \* Telelon 04651/70 42

#### Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

Das individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland · Telefon 04651/5025



Seiler Hof



TO G BUILTING

Agent Appartements from Selectorarists реуоттира Альноголоре им Watt

Romantisches Hotel - erlesene Weine - excellente Küche 2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjährig

## HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit oliem Komfort - Schwimmbad · Souno · Solarium Ruhige Loge - Seeblick - Strondnöhe Abendrestauront Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

#### HOTEL RUNGHOLT

2285 KAMPEN - SYLT

Unser Haus liegt an ein, der schönst. Punkte inmitt, d. Naturschutzgebiete Großzügige Aufentholtsräume – Bar – Sauna – Salarium nts sawie Einzel- und Doppelzimmer m Bod/Du /WC



Unter neuer Leitung! Mit allem Komfort Strandnähe. Tel. 04651 60 06, Tx 22 12 45

GVU

Ferien ouf Sylt.

1-4 Zi.-Apportements. 12-Toge-Reisen zu 10-Toge-Preisen. GIV-App.-Verm.

(04651) 26260

Wir treffen uns

Hornum

2280 Westerland 1 - Telefon (046 51) 50 91 - Telex 221 238 FERIENHAUS "MITTELSANO"

HOTEL WULFF Westerland am Strande

80 Betten · besonders ruhige Lage · Nachtfahrverbot in der Salson · Zimmer nur mit Frühstück · reichhaltiges Frühstücksbuffet · großzügig angelegtes HALLENBAD · (10,5 x 7,5 m, 28") mit SAUNA, Soladum, Fitneß-Raum. -- Geöffnet: Anf. März bis Anl. November. Hausprospekt. Margarethenstraße 9, 2280 Westerland, Tel. 04651/70 74



HOTEL WESTEND

Appartments

2283 WENNINGSTEDT . SA.-NR. 04651/42001



Behagliche Elegan; und modernster Kamport. Nahe Casino, Strand und Kuremrichtungen







ruhlg gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenbad. Komfortoble Zimmer mit Bad/Du., WC.



spekt. Ganzjährig. Bungolow und Ferienwoh Hotel Villa Klasen WENNINGSTEDT

Neueröffnung noch vollstöndiger Renovierung –
Komfortoble Zimmer, Du. u. WC, Forb-TV, Radio, Telefon.
Reichholtiges Frühstück. Holbpension möglich.
Zentrale Loge, nur wenige Minuten zum Strand.
Telefon 04651/420 10, Frau Wagner Hotel-Pension Wüstefeld

Strandstraße, 2283 WENNINGSTEDT, 04651 M20 28

Übrigens: Kinder wollen sicher zur Schule. **Und sicher nicht ins** Krankenhaus.

**IHRE VERKEHRS WACHT** -auch durch die Fernsehserie "Der 7. Sinn".

#### KURORTE

#### **Bad Neuenabr**

Die "Telefonische Diatberatung" bei der Kurverwaltung Bad Neuenahr hat sich als sinnvoll erwiesen. Am 16. Oktober und am 20. November kann zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr unter der Nummer 02641/80 11 05 die Diatberaterin um-Rat gefragt werden. Falls besetzt, die Nummer 02641/80 13 12 wählen. dann wird zurückgerufen.

#### Bad Bevensen

Bad Bevensen hat sein Kurmittelangebot um eine wesentliche Behandlungsart, die Jod-Sole-Iontophorese am Auge, erweitert. Damit können degenerative, sklerotisch bedingte Augenuntergrundsveränderungen, Entzündungen der hinteren Augenabschnitte sowie Trübungen und Blutungen im Glaskörper behandelt werden. (Auskunft: Kurverwaltung, 3118 Bad Bevensen/Lüneburger Heide.)

#### **Bad Liebenzell**

Ein Angebot für Menschen, die ausspannen und etwas für ihre Gesundheit tun möchten, bietet Bad Liebenzell: Im komfortablen Kurund Ferienappartementhaus mit Kurabteilung und Hallenschwimmbad kostet eine Woche mit Übernachtung und Frühstück ab 243 Mark. (Auskunft: Gebietsgemeinschaft Nördlicher Schwarzwald, Marktplatz 1, 7530 Pforzheim.)

#### Scheidegg

Der Allgauer Kurort bietet eine Behandlung mit biologischen Zellen und Zellbausteinen an. Die Anwendungsgebiete dieser Kur sind Vitalitätsverlust, geistige und körperliche Erschöpfung. Die Wirkung zeigt sich meist nach wenigen Wochen. Das Allgemeinbefinden bessert sich Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft steigen. (Auskunft: Kurverwaltung, Rathausplatz 4, 8999 Scheidegg 1.)

#### Bad Wiessee

175 15 3 E SAV

1.1 A 110

\* 358

ACHI

/erkehi

Sinn".

The second

Neu im Kurangebot des Heilbades Bad Wiessee ist die Behandlung von Psoriasis, Akne und verschiedenen Lichtdermatosen. Die eingesetzte Sole-Phototherapie erfolgt unter ärztlicher Aufsicht und verspricht gute Heilungschancen. Die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. (Auskunft: Kuramt, Adrian Stoop Str. 20, 8182 Bad Wiessee.) -

### Bad Reichenhall - ein alter Kurort im neuen Glanz

Europas meist frequentiertes und landschaftlich so schönes Ferien- und Erholungsgebiet, das Dreieck Salz-burg – Bad Reichenhall – Berchtesgaden, will seine Zusammenarbeit immer mehr verstärken.

In früheren Jahren gab es eine strikte Interessenteilung zwischen den drei Orten: Wer wandern wollte. ging nach Berchtesgaden; wer kuren wollte, tat dies in Bad Reichenhall: und wer Kultur mit Weltniveau erleben wollte, besuchte Salzburg mit seinem großen Angebot nicht nur während der Festspielzeit.

Diese Schematisierung ist durch-brochen worden, bedingt durch Veränderungen vor allem in Bad Reichenhall. Dies geschah allerdings nicht ganz freiwillig. Der Kurbetrieb ging durch das Kostendämpfungsergānzungsgesetz etwas zurück. So war Bad Reichenhall gezwungen, neue Wege zu beschreiten.

Heutzutage sind wieder 40 Prozent der Gäste in Bad Reichenhall reine Urlauber und keine Kurgäste. Diesen Gästen bietet die Kurverwaltung kostenios Gymnastikkurse, Wanderungen und Bergsteigen mit Führung an. Sie können in der groß angelegten Fußgängerzone im Kurgebiet flanieren und die vielen Cafés und Restaurants besuchen.

Eine Fahrt mit der Drahtseilbahn auf den 1600 Meter hohen Predigtstuhl lohnt sich zu jeder Jahresz Das Staatliche Kurorchester, das größte seiner Art in der Bundesrepublik, kann auch diejenigen erfreuen, die keine Kur machen.

So hat zum Beispiel das erste Haus am Platze, das Steigenberger Hotel Axelmannstein, immerhin wieder ei-

ne Auslastung von 70 Prozent, Eine Neuerung des Hotels ist die "Residenz Axelmannstein", ein auf dem selbem Areal gelegenes Haus, in dem sich fünf Ferienwohnungen befinden. Dort hat man die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, kann aber auch die Dienste des Hotels in Anspruch nehmen.

Kin ähnliches Ferienwohnungsangebot macht auch die "Hotel-Residenz Bavaria", die 1983 ihre Tore öffnete und außerdem ein Zentrum für Immun- und Zelltherapie beher-

Beide Orte, Bad Reichenhall wie auch Berchtesgaden, haben sich obendrein stärker ihrer Nähe von Salzburg entsonnen. So nennt sich Bad Reichenhall bereits Salzburgs "heimliche Residenz". Nach Salzburg sind es nur 18 Kilometer, von Berchtesgaden aus etwa 30 Kilometer, bei guten Straßen- und Busverbindun-

So kann man getrost in Bad Reichenhall oder Berchtesgaden wohnen und in kurzer Zeit in Salzburg sein um die Festspiele oder die vielen Konzerte zu besuchen, die das ganze Jahr lang angeboten werden. Mancher Urlauber mag es auch vorziehen, dem Großstadttrubel zu entgehen, indem er in Bad Reichenhall oder Berchtesgaden wohnt.

In Bad Reichenhall kann er außerdem die Sole für Inhalationen oder Bäder nutzen. Das Miteinander scheint sich für alle drei Orte, mit sechs Millionen Übernachtungen pro Jahr, günstig auszuwirken. **EVAJENTSCH** 

Anskunft: Staatliche Kurverwaltung, Postfach 380, 8230 Bad Reichenhall/ Oberbayern.





Viele Wege führen durch die Pfalz Kusel

Überlebensgroß spiegeln sich die Bäume auf der glatten Oberfläche des Sees. Wasser und Wald bestimmen die Landschaft rund um den Geterswoog, Ausgangspunkt für eine Wanderung durch den unberührten Wald. Der Weg führt weg vom See, nach vier Kilometern ist das Karlstal erreicht. Moosbedeckte Felsblöcke liegen wie hingewürfelt an den grünen Hängen. Kristallklar sprudelt das Wasser aus den Quellen der Moosalb und rauscht durch die Schlucht.

Hier ist die Natur noch fast unberührt. Kleine Holzstege verbinden beide Seiten des Tales, Nirgendwo ist ein anderer Wanderer zu sehen. Endpunkt des "Barbarossa-Wanderweges" ist das Johanniskreuz. Erschöpft, aber zufrieden mit unserem Pensum erreichen wir das Ziel.

Am nächsten Tag führt uns der "Wasgau-Wanderweg" in den südlichen Teil der Westpfalz, Rötliche Felswände, die Altschloßfelsen, erheben sich in die Landschaft. Der Regen hat in Jahrtausenden merkwür-dige Figuren aus dem Buntsandstein herausgewaschen. Der anderthalbstündige Rundgang um die Forma-tion führt durch Felsentore und unter Überhängen hindurch. Vorbei an

Grotten gelangen wir auf ein Plateau. Von hier streift der Blick über die Wälder der Pfalz bis zum französischen Lothringen.

Spielt das Wetter nicht mit. kann der Wanderer seine Schritte nach Thallichtenberg lenken und dort kreativen Urlaub machen; Wer möchte, kann hier übers Wochenende oder in siebentägigen Kursen lernen, wie Porzellan oder Seide bemalt wird oder wie man einen Gewürzstrauß bindet. Die Kurse finden in der ehemaligen Dorfschule statt, die jetzt in eine rustikale Pension umgebaut worden ist.

Ausgeruht unternehmen wir anderntags die "Potzberg-Wanderung" zur Burg Lichtenberg. Sie wurde um 1200 gebaut und gehört zu den größten Burganlagen Deutschlands, Besonders lohnend ist ein Besuch im Musikantenland-Museum, das in der restaurierten Zehntscheune untergebracht wurde. Fast lebensecht wirken die Figuren in Kostümen aus dem vorigen Jahrhundert mit den originalen Instrumenten. Der Eindruck wird noch stärker, wenn man der Musik über Konfhörer lauscht.

Die Pfälzer Musikanten waren einst berühmt.Sie bildeten Zirkus-

kanellen und reisten durch die Welt. Von den 1000 Einwohnern, die der Ort Mackenbach im Jahre 1913 besaß, war ieder fünfte ein Musikant. Aber viele Bewohner der Pfalz mußten im vergangenen Jahrhundert auswandern und trugen so ihre Musik in alle Teile der Welt. Vielleicht klingen viele amerikanische Volkslieder deshalb den deutschen Weisen so ähn-

Weiter geht's nach Wolfstein, das an der Engstelle des Lautertales liegt. Als \_Glanzpunkt des ganzen Tales" wird dieses kleine Städtchen mit seinen engen Gassen und den herausgeputzten Fachwerkhäusern bezeich-

Endstation des Wanderweges ist

die Landsburg bei Obermoschel. Von der zum Teil restaurierten Burgruine, die von Weinbergen umgeben ist, fällt ein letzter Blick auf die Pfälzer Berge. Einsame Wälder, Wiesen und Bäche, aber auch die vielen Burgen haben das Wandern durch die Westpfalz zu einem erholsamen Erlebnis gemacht. DANIELA HENZE

OSTERREICH

Auskunft: Verkehrs- und Informa-tionsamt, Postfach 1320, 6750 Kalsers-

## SPORT/HOBBY

#### Riemenschneider-Reise

Den Spuren Tilman Riemenschneiders, des Bildschnitzers von Würzburg, folgt eine sechstägige Studienreise vom 21. bis zum 26. Oktober. Angesteuert werden die wichtigsten Lebens- und Wirkungsstätten des großen Bildschnitzers: Würzburg, dessen Mainfränkisches Museum die umfangreichste Riemenschneider-Sammlung birgt, der Steigerwald und die Mainschleife, Bamberg, Rothenburg ob der Tauber und Creglingen an der Romantischen Straße, Steinach und Münnerstadt in der Rhön. Die Pauschalpreise liegen zwischen 689 Mark und 865 Mark. (Auskunft: Fremdenverkehrsbüro der Stadt Ochsenfurt, Hauptstr. 39, 8703 Ochsenfurt.)

#### Schach-Spiele

Vom 28. Oktober bis zum 4. November finden in Tecklenburg im Teutoburger Wald wieder Schach-Trainingswochen statt. Es werden Beispiele für Eröffnungsspiele, Mu-sterstellungen, Übungspartien, Analysen und Grundlagen für das Schachtraining durchprobiert und besprochen. Die Kursgebühr be-trägt 168 Mark. Unterkunft gibt es in Tecklenburg mit Zimmer und Frühstück ab 15 Mark (Auskunft: Verkehrsverein Tecklenburg, Markt 7, 4542 Tecklenburg.)

#### Irland-Initiativen

Wer angeln, reiten, laufen oder agen will, kommt in diesem Herbst in Irland auf seine Kosten. Pferdenarren können auf eigene Faust durch den Nordwesten Irlands reiten (887 Mark, einschließlich zweier Übernachtungen und Fährtransfer für das eigene Auto). Wer lieber beim Dublin City Marathon teilnehmen möchte, kann dieses Arrangement vom 27, bis 30. Oktober für 990 Mark buchen (mit Flug ab Düssel-dorf und drei Übernachtungen mit Frühstück). Für 375 Mark pro Person und Woche kann man bereits zum Angeln nach Bundoran fahren. Im Preis enthalten sind die Überfahrt mit dem eigenen Auto und das Ferienhaus mit Ruderboot, Ab 1. November kann der Urlauber an einer dreitägigen Fuchsjagd teilnehmen. In dem einwöchigen Aufenthalt ist zum Preis von 2742 Mark neben einem Leihwagen auch das Start- und Pferdegeld eingeschlossen. (Auskunft: Irische Fremdenverkehrszentrale, Untermainanlage 7, 6000 Frankfurt 1.)





HOTEL

Tel. 0039462 / 642 11, F5 400180

Tel. 0039462 / 642 11, F5 400180

Des ladinische 4-Steme-Hotel mit Tradition biesucil. Bergwelt, in heimetig alpenländischem Sul, viele Extras wie 
Sucil. Bergwelt, in heimetig alpenländischem Sul, viele Extras wie 
Tennssplätze / Hall'bad / Sauna / Massage / Solarium / Restaurant / 
Café / Hausveranstaltungen / Fitne8zentrum, alne excellente ital. Küche, 
Wandermetz, Bergiouren (Rosengarten u. Marmolada), Wintersportgebiet im Zentrum "Superski Dolomiten" 450 Anlagen, Langlaufloipen.

Anfeht: Brangeraufohalp Brazer/Nord, Richtung Karerpaß

ndustrie

Anfahrt: Brennerautobahn Bozen/Nord, Richtung Karerpaß Viel Urlaub CH-7050 Arose CH 1800 m ü. M. HY AROSA

Telex 74 258 Telefon 004181-31 01 65

Wir haben einfach alles für erfolgreiche und unvergeßliche Ferien. - Hallenschwimmbad, Tennishalle, Squashhallen, Sauna, Massage. Zu den Skilifts Gratis-Bustransport. Geöffnet: 1. 12. 1984 - 14. 4. 1985. DEZEMBER-, JANUAR-+ MÄRZ-SKIWOCHEN

Farb-Prospekt mit Veranstaltungskalender durch: HOTEL PARK, Dir. H.R. Sterchi, CH-7050 AROSA



NO WERE OUR MISSE Her \*\*\*\*\*TOP-HOTEL 2.8.12/8.12.15.12/15.12-22.12.84

DEZEMBER-SKI-+L-WOCHEN ab Fr. 790.- inkl. Helbpension Skischula + Skipass in Appartements ab Fr. 695.-TENNIS+SKI-WOCHEN ab Fr. 795.- inkl. Haibpens

ab Fr. 795.– inkl. Halbpension riglich 11/2 Std. Tennisunterricht **SCHONHEITS-**WOCHEN ab Fr. 820.- inkl. Halbpen (mit oder ohna Diat)

FITNESS-WOCHEN ab Fr. 690.-- inkl. Haibpen: (mit oder ohne Oiát)

ure Damen/Herren • Tennis- und Squash-Hallen • Kegelbahnen • Bar/ Deneing • Rötisserie • Raclette-Stubli • Garagen • GRATISAUS zu

\* Familienarrangements \*

SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Nir. Yel. 004197-31 02 11 Telex 74 235

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nenner

Zwei Restaurants. Zwei Bars. Zwei

Swimmingpools. Aber eine Ferien-welt: Hotel Olivella au Lac. Alles in

einem Hotel. Einem Hotel, in dem

man (fost) alles hat... ausser Lange-

HOTEL

**OLIVELLA** 

6922 Morcate-Lugano, Tel. 091 691001

BERLINER ALLEE, 26

4 DÜSSELDORF

Sonderangebot zum (Törggelen) goldenen Herbst bei Meran 1-39025 NATURNS bei MERAN. Wir bieten ab 15, Oktober: Wochen zum Herbstken-nenieroprais! HP (mit Frühstücksbüfett -Hendwahl) ab DM 50,-

In abs. ruhiger und souniger Südhanglage (schönste Lage v. Naturus). Ihr komforthotel im alpenländischen Stil. Balkonzimmer im Apartmentstil mit Farb-TV, Radio, Telefon, Lift, Haushar, großzügige Aufenthaltsräuge, Frei- u. Hallenhed, Sauna, Fahrradverleih, Garagea, Tennisplatz und me, prei d. Nibe. Geführte Herbstwanderungen usw. Urhanb total im neuen Komforthotel. Am besten gleich bu Telefon 0039/472/8 72 10. Es freut sich Fam. Lachurner



Liebe Leser

AIR MALTA fliegt Sie hin.



Die feine Hrt, Bier zu genießen. im "Berghotel Sonneck" in Lech/Arlberg Nicht weit vom Zentrum Lechs entfernt liegt dieses rustikal eingerichtete Hotel auf

der Sonnenterrasse Stubenbachs. Ein Anziehungspunkt, den nicht nur die Freunde des Wintersports, sondern anch Genießer und Feinschmecker schätzen.

A-6764 Lech/Adberg Tel 0043/5583/2108



ab DM 511,-

**FERIA-Malta-Reisen** 8000 München 40 / Marktstraße 17 defon 089/38 1702-0 Telex 5218561 ferio **4000 Dusseldori 30 / Gneisenaus**traße 67 Telefon 0211/462103 Telex 85884<del>66</del> leduc 6000 Frankfurt/M. 1 / Luginsland 7 Telefon 0511/291664 Telex 4170132 left

1. Klasse-Hotel mit Unterhaltungs- und Sportprogramm Charter ab Köln/Bonn

Mit Air Malta I Woche Übern./Frühstück ab DM 739;

Für alle

Informationsmaterial O und den

Klima-Report O.

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder ate sten au inte Unautsteise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

KORFU + KRETA
App. u. Hotels, JP-Reisen, 28H 13.
3okussillee 8, Tel. 948/44 30 34

Betren, Z. vermeten preisg. Fifige life-nen st. verm. werden. Tel. 9481/99 18 12

Frankreich

FRANCE REISEN

SKI in Frankreich

das größte Spezielprogramm per LUXUSBUS - FLUGZEUG - AUTO

Der neue Std-Katalog ist de, heuer auch mit SIG-SCHWEEZ!

8500 Ferienwohrungen u. Chalet gemittliche Skihotets in den beliebtesten Skiorten.

Wer schnell bucht, sichert sich

die besten Angebote und erhält 2-5% Frühbuchernachlaß bis

31. Oktober '84.

Teleton, 0.89/28.82.37 Theresienstr. 19 - 8000 Munchen

WHAT!

P. 200 F

100

# FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN

Nordsee Tinnum/Sylt ab Sept. mod. einger. Z., Bd./Du., TV. DZ 80.-, EZ 60.- inkl. Frühst., Sanna, Sol., Bar i. Hs., Ten.-, Kegein-, Reit-mögl. i. d. Nühe, Tel. 04651/310 66 Cuxheven-Schlenburg dir am Strand, 24-25-Kit-Wog. Schwimmbad, Tag = DM 70., frei ab 15, 10, 84, Tel. 04208/556 Westerland — Sylt
Verbringen Sie Ihren Herbst- und
Winderurlanb im Gästehaus "Gunis".
2-6 Pers., Kounf.-Ferienwig., einger.
im nord. Still, in ruhiger strandnaber
Lage, Tel. 04651/219 74 SYLJ FeWo, Du/WC, Pantry, F.-TV (ab 16: 10.) 1 Zim. (bis 2 Pers.) pro Tog DM 35,00 2 Zim. (bis 4 Pers.) pro Tog DM 85,00 SYLT Strandnähe Frieseneinzelbaus ab frei, Tel. 0911/54 02 03 MARWEDE 2280 Westerland/Sylt Viktorlastraße 1–3 kft. App.-Häuser unter Reet, 2–6 Pers., Oktober noch Termine frei, Tel. 04652-7287 04651-5433 Residenz»: Vatundüne 2190 Cuxhaven Bad-Appartements Erster Klasse **Wo der Urlaub** am schönsten ist Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu entdecken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Angebote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG werden Sie unter Umständen mehr Informationen für einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reiseführer. WELT<sub>am</sub> SONNTAG informiert: In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG. Hotel Waldheim Lohbergen Alfred Meyer, Hannoversche Straße 14 2110 Sprötze-Nordheide, Tel.: (04186) 7315 **BURG - HOTEL** Hotel-Restaurant-Kaffeegarten (25) Bastbot Emmen Fam. Thiele und Petzel Koppelweg 2, 2114 Hollenstedt-Emmen, Tel.: (04165) 8338 "ZurMühle" Hotel Gebr. Albers GmbH Ritterstraße 16 2150 Bundehude Tel.: (04161) 3003 (@HOTEL Stader Klubhaus 1) Rolf und Gudrun Schlaphol Große Schmiedestraße 14 2160 Stade Tel.: (04141) 2479 Schloßhotel Surenburg "Freizeitcenter Mühlen Bowling" Gütersloher Straße 299 Landhotel 4800 Bieleteld 14 Tel.: (0521) 48012-13, 46196, 48664

Paul und Irmi Schäfer

Romantik Hotel

Ratskeller Wiedenbrück

Appartument:-Vermiety. Billy Heake Ferien-Whagn, auf der gesamt. Insel 80 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (0465) 2 25 74 LERCHENHOF - KAMPEN - SYLT Stilles, kartiv. Haus am Wattenmeer, Gästezimmer u. Appartements m. Tel., TV, Frähst. Garten, Strandich., Hausprospekt – Tel. 64651/4 18 29 Nordseeinsel Nordstrand – direkt am Wasser – Ferienthüsser mit 58 m² WfL, allem Komfort u. 4 Schlafplätzen pr. Tg. 60, bis 70,- DM noch frei Auskünfte tagsäb. b. Herra Thiessen, Tel. 04842/83 11 SYLT Fe'wo, u. App. 1 Wo, ab 199.- DM. App.-Verm. Lohr, Tel. 04651/6071 SYLT-VERMIETUNG KUECHLER, 2280 Westerland Apportements und Ferienhöuser trei. Bitte Bildprospekte anlordern. Friedrichstr. 9 – Telefon 04651/75 77 Syft immer ciktueil
Weihnachten – Silvester 84/85
Sind Sie reif für die Insel? Wir bieten
ihnen erholsame Ferien in Kr-Perieuwign, mit reichhaltiger Ausstattung in den sebönen Inselorten Morsum, Archsum, Keitum und Wenningstedt. Wenn Sie interesse haben,
dann schreiben Sie uns oder rufen
Sie uns einf. an und inform. Sie sich.
Anwibra mbH, Nuurhorn 16
2280 Morsum/Syft Ost, Tel. 04654/879 Sylt 2 Pers. ab 60., 4 Pers. ab 80., im 2-Zimmer-Appartm. Im Press enthalten: Schwimmbad- + Samabemutzung. Farb-TV, Tel. im App., Radio, Wische + Partiplatz. Nici's H9s, 2280 Wland, Trift 25, Tel. 04851/75 85 + 73 74 Inland Ostsee TRAVEMÜNDE Romfort-Perien-Wohnungen Tel. 04502/7 18 53 Bayern 2 komf, Fer.-App. I. München, 6 Min. z. City, U-Bahn, Kil., Bad, Terr., TG, Tel., bage, n. morban Bad, Terr., TG, tage- u. wochenweise zu verm. Tel. 88092/7129 Gormisch-Portenk., neu erb, Komf.-Ferienwohnungen, ruh. Lage, 2–5 P., J. Ostler, Gästehaus Boarlehof, Brauhausstr. 9, Tel. 08821/5 06 02 Oberstdorf ohnung, 2-4 Pers., zu mieten. Tel. 0621/81 27 57 Anzeigen-Bestellschein für FERIENHAUSER · FERIENWOHNUNGEN Mindestgröße 10 mm/lsp. = DM 108,30  $25 \, \text{mm/lsp.} = DM \, 270,75$ 15 mm/lsp. = DM 162,45 D 20 mm/lsp. = DM 216,60

Freyung Tor zum Nationalpark Bayer. Wald. Ab 1. Dezember noch frei: Ferienwohnung 160 m² für 8 Pers., in großem 2-Fam.-Land-haus, 3000 m² Grundstück mit Grillplatz am Wald, absolut ruhige Lage, 1 km bis zur Stadt, 3 große Schlafzimmer, Wohn-zimmer, off. Kamin, Küche, Die-le, Bad, 2 Balkone, Sauna, neu eingerichtet mit allem Komfort. Haustiere auf Anfrage. Pro Woche DM 900,- b. 1200,-. 2000 Hamburg 36, Postfach Schwarzwald

Mogelweide HINTERZARTEN mit Ferienwohnungen im exclusiven Landhausstif und mehreren Geseischaftsräumen. Gr. Farbproep. 2 07652/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzerten Verschiedenes

Deutschland und Europa ☐ Ferienhaus ☐ Ferienwohnung

> Wenn Ferienhausurtaub erst kostenlosen Katalog anfordern! Hein & Co. Herbetferien Sauerland Fewos und Bungalows von 32 bis 79 qm, alle mit größem Komfort, Bad, Balkon in Ternasse, TV, Telefon – für Familien bis 6 Pars, Hernt, Wander-wege ab Haustür, Schwenn-bind Tennes-

wege ab Haustur, Schwarm-bind Tennis-hale, Kegehalira, Kinderhort, Tanz, xwer Restaurants. I Wagier 4 Purhausse ab 350-

Dänemark

Weihnachten

Angebote unter WS 55729 WELT am SONNTAG.

E.V.A. Postfach 28 02 01 2 Hamburg 28 2 (040) 78 56 65

Son Francisco
Kultiv. deutsches Privathaus (1 Do.-,
1 E.-Zi. m. Privathad) mit Frühst,
Arrangement indiv. Touren.
Lore Bergman, P. O. Box 2802 Castro
Valley/Calif. 94546

Vale do Lobo Luz. VIIIa, 3 Schlafzi., Pool, TV. Hz., Hansmädchen, Golf, Tennis, Reiten, frei: '84'85. Tel. 040 / 890 34 38

Ferien in Florida

in Sarasota/Bradenton am Golf von Mexiko vermieten wir unser gepflegtes Wohnhaus. In Strand-nähe gelegen und mit viel Kom-fort ausgestattet verfügt es über Schwimmbad und 3 Schlafräume. Auto-Benutzung.

interchalet

in den besten Wintersportorten

Frankreich/Italien/Österreich Schweiz/Deutschland

Alle Informationen im kosteniosen 112-seltigen Programm 1984/85 INTER CHALET, 7800 Freiburg Biemarckellee 2a 12 07 61-210077

informiert:

Telefon 07 61/3 63 86

Schweiz Beatenberg (Schweiz)

Wintersport I. Tessin u. Sonnenwan-dern a. Lago-Mag., Fer.-Kft.-Wohng. (2 Zl., Kft., Rad), 5 Min. v. Ski-Lift u. Bergbahn i. Zenir. v. Locarno. Son-nenterr., TV, Tel., Hallembad u. Gara-ge vorh., Meidg. bitte u. 02504/3414

AROSA - Graybendon/Schr

"Rothersblick": Die Top-Apparte-ments ab Fr. 950,- p. Woche. Großes Hallenbad, Tennis- u. Squashballen. Tet. 004181/31 02 11

AROSA/Grantinden (Schweiz)
Aparthotei Hof Arosa
Winter 1984/35 noch einige wunderschöne Appartements (2–6 Personen) zu verwieten. Hallenbad und
Sauna im Hanse, Tennis- n. Squashhallen in der Nähe.
Tel. 004181/31 15 76

Wir vermieten komfortable Ferien-wohnungen in Laax - Flims - Falera

Ihr Schweiz-Urlaub-aktiv

Vorber Yideo-Film sehen

jetzt buchen .

Luxus-Perieuwhg., 6 Betten Schwimmbad, Sanna etc., Somme u. Winter ideal, zu vermieten Tel. 02591/62 66 ■ in Dänemark Katalog 1985 erscheint jetzt! Tessin - Sommenstube rop-Fe.-Wo. bei Lugano, 2-3 Pera., TV, Tel., Kamin, Pool, Sanna, ab 25. 10. frei, T. 02161/64 00 38 Für Weihnachten sowie natürlich das gaze Jahr lang - übertil in Dänemark u. speziell a.d. südlichen Nordsee - über 100 grosse winter-feste Luxus-ferienhäuser mit u.A. SAUNA, SOLARIUM, KAMIN, Wesch-Verbier, Ski total, Fe.-Wu. f. 2 Peru. m. Terr., Panorama, zentr., ruhig, Tel. 0234/23 21 80 maschine, Geschirrspüler und 4

Ferner wie gewöhnt. 1000 schöne kin-derfreundt. Häuser jeder Preislege. Spez. Ferbizatelog über BORNHOLM. Aut. Büro SONNE UND STRAND DK-9440 Asbytro. Tel. 0045-8-24 56 00 (9-20 Uhr, auch samstags/sonntags)

> Schweden Schweden

Südschwedische Ferlenhaus-Vermittlung Box 117, S-26900 Knsinge, T. 004644-6065 Osterreich

Ferienwing, in Usterralch/Edzbübel, erstidass. Lage, 2 Schlafzi, m. 4 Bet-ten, Wözi., Diele, Bad, Balk., Rd., Fernsehen, Stereo, ab sof. frei, Prein DM 60,- bis 100,-/Tag inkl. aller Ko-sten, Tel. 02043/438 14 od. 242 31

Zell a. See, Salzb. Land Ceterr. Ferienthaus, herri. Laps, preisss. Poetlach 60, 5463 Nieheim, 062/4/253

Spanien

Komf. Bungalows 21 verm., 1 Woche (2 Pers.) DM 255,-, 3. Woche frei. PARBAL SA, Puerto de Andratz, Spa-nien, Tel. 003471-67 19 84 Puerto de la Cruz, Studio, ab sofort frei, Tel. 02166 / 30762

Teneriffa - Kanarische Inseln Kol, einger, Haus auf 18 ha gr. Gräst., m. 4–8 Betten, Ob sol. v. Priv. zu verm., Schwinnib., Lage: 350 m ü. M. zwischen Sta u. Puerto de la Cruz, Blick auf Poo del Telde u. Meer, Strand: In 10–20 Automin. leicht zu erreichen.

30 mm/lsp. = DM 324,90

Ruhige Ferien-Wohnungen, 1 bis 5 ZI. litt.
2-7 Personen, Emen/Wallis, 1100-2800 m,
Nähe Bettmereip, DM 17,50 – DM 25,—
Pers/Tig, Schneasichere Abtainten (75 lom)
und Langlauf (25 lom) v. Dez.—April, Herbet
besonders achön zum Bergwandern,
Tennis usw.
Prospielt und kreeten! Middeliter (Comm. 6 Hotel Prospekt und kosteni, Videoliim (System ?) sofort anfordern, Telefon 02 31 - 52 74 78. Schloß Gevelinghausen Verschiedene

5787 Olsberg 8-Gevelinghausen, Tel.: (02904) 2071-551, Telex: 84820

WELT<sub>am</sub> SONNTAG

In diesen Hotels erhalten die Gäste

sonntags morgens als kostenlosen

Service WELT am SONNTAG.











BERGHOTEL ASTENKRONE

Direktion:

5788 Winterberg-Alta: Tel.: (02981) 70 28



Ringhotel Lippstadt

Jürgen Zehnpfenning 4780 Lippstadt, Tel.: (02941), 45 31-32

im Eichholz 1, 4780 Lippstadt 4, Tel. (02941) 8586-88



5948 Schmallenberg, Tel.: (02972) 4 55 + 4 56

Am Rathausplatz, 4780 Lippstadt, Tel.: (02941) 3118 ul. 3198

15 mm/2sp. = DM 324,90 Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohoungen" kosten bis zu eiger Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 10,83 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin. Mindestgröße 10 mm/lspaltig. Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiel an der Eider, für 4-6 Personen noch frei. Alle Anzeigen werden mit Rand versehen. Standardgestaltung An DIE WELT/WELT am SONNTAG. Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Fenenhäuser und Fenenwohnungen" in der Höhe von Millimetern \_\_\_\_ spakig zum Preis von \_\_\_\_\_ DM. Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG. PLZ/Ort Der Text meiner Anzeige soll lauten:

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Das diesjährige "Brocco-Open". ein traditionelles, in San Bernardino. jedes Jahr stattfindendes internationales offenes Turnier, war deutlich schwächer besetzt als in den vergangenen Jahren. Und so hatte der tschechosłowakische, in Köln-Porz spielende Großmeister V. Hort eigentlich keine Konkurrenten im Kampf um den 1. Platz: 1. Hort 71/2 aus 9, 2.-6. Hug, Huss, Dutreew, Zichichi und Saacke 61/2 usw. Hort spielt in offenen Turnieren sehr schlau, zum Beispiel überrascht er ungewöhnlich oft seine Gegner mit weniger populären Eröffnungsvarianten – so auch hier den Internationalen Meister aus der Unregelmäßig.

And the second

Trankreid

O in Franks

Section 1

Section of the second seco

The state of the s

when de Gig

s de sienten

19 27 Br. Burge

Lauran

Chronia,

postact

#### Hort - Wirthensohn

Ld4 Sf6 2.Lg5!? e6!? (Wer nicht scharfe Positionen nach c5 3.d5 Db6 4.Sc3!? Db2: 5.Ld2 mag, kann mit 2...d5 eine solide Fortsetzung wählen!) 3.e4 h6 4.L66: Df6: 5.Sf3 d6 6.Sc3 Sbd7 (Da dieser Springer oft auch auf c6 entwickelt werden kann, ist zuerst g6, Lg7 und De7 zweckmäßigeri) 7.Dd2 a6 8.0 0 0 g6 3.e5? De? (Schwarz darf auf e5 nicht dreimal schlagen, da schließlich matt auf d8 folgen würde!) 19.DM de5: (Die Abschließung des Zentrums mit d5 – gefolgt von Sb6, Ld? und 0-0-0 - kam wohl in Betracht!) 11.de5: Lg7 12.Ld3 g5 13.Dg3 h5 14.Thel Lh6 15.Sd2 Sc5 16.Sde4! Se4: (Auf d3 zu tauschen wäre noch schlechter, da Weiß nach Td3: die Türme in der d-Linie verdoppelt und die Partie bald entscheidet.) 17.Se4: Kf8 18.Sf6 g4+ 19.Kb1 Lg? 28.Df4 Lh6 21.De4 Lg7 22.Df4 Lb6 23.De4 Lg7 24.Sh7+ Kg8 25.h3! (Entscheidend, da gh 26.gh nebst 27.Tgl gar nicht in Betracht kommt.) De5 26.hg4: L47 27. Df4! (Zwar wäre auch 27.Db7: Lc6 28.De7: Th7: 29.Lh7:+ Kh7: 30.Df7: ausreichend, aber es geht in der Partie einfacher und schneller.) Les (Th7: 28.Lh7:+ Kb7: 29.Td7: und gew.) 28.Sf6+ Kf8 29.Sh5: Lg2: 38.Dg5 aufgegeben (Lh6 31.g5 Lf8 32.g6 oder 30...Tg8 31.Lh7 wäre für Schwarz

Der Vorsprung von Hort hätte noch größer sein können: In der Schachwoche" analysiert er seine Hängepartie, in der er mit seinem ersten Zug nach dem Abbruch den sicheren Gewinn verspielte: Weiß (Hort): Kh2,Df8,Td2,Lh6,Ba4,

hoffnungslos).

b3,e4,e5,g2. Schwarz (Dutreew): Kc7,Da6,Tc3, Lh4,Ba7,b4,e6,g6,h5.

Als einen "frechen Abgabezug" bezeichnet Hort die Fortsetzung seines belgischen Gegners 43... Dh6!? In der Partie folgte 44.Df7+? Kb8 45.L8 Lg5 46.Ld6+ Ka8 47.a5 De6 48.Tf2 Lc1+ 49.Ka2 Lc3 50.Df8+ Kb7 51.Tf7+ Ka6 52.Tc7 Tc2+ 53.Kb1 Tc1+ 54.Ka2 Statt dessen hätte 44.g3! gewon-

nen, zum Beispiel: a) 44 . . . Dg3: 45.a5!! Dc5 46.Dd8+ Kb7. 47.Tb7+ Ka6 48.Td6+ Kb5

49.Dd7+ Ka5: 50.Da4 matt oder 45...Dc6 46.Dd8+ Kb7 47.Td7+ Ka6 48.Td6+ oder 45 ... Db5 46.Dd8+ Kb7 47.Td7+ Ka6 48.Td6+ Tc6 49.Dc8+ Ka5: 50.Tc6: Le5:+ 51.Ka2 usw.

b) 44 ... Tg3: 45.Df7+ Kc8 46.Dd7+ Kb8 47.De8+ Kb7 48.Td7+ und gew. c) 44 . . . Dg1 45.Dd6+ Kc8 46.De6:+ Kc7 47.Dd6+ Kc8 48.Dd7+ Kb8 49.Td5 Dg2+ 50.Ld2! usw. Etwas für unsere analytisch begabten Leser!

Lösung vom 5. Oktober (Kg1,Df5,Tc6,Ld4,d5,Be3,f2,g3,h2; Kg8,Da7, Te8,Lf8, Sc4,Bb5, b6,f7,g7,

1.Th6! g6 (Lc5 2.Dh7:+ Kf8 3.Dg7:+ u.g.) 2.De6:+! u.g. (2.Df6? Se5 3.Le5: Te5: gewinnt nicht!)

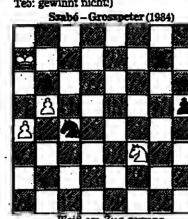

### DENKSPIELE

#### Eisenbahnromantik

"Früher, - ja früher machte die Reise mit der Bahn noch viel mehr Spaß", seufzte der Nostalgiker. "Wie eufregend, wenn die Lokomotive herangebraust kam und dichte weiße Wolken von Wasserdampf direkt aus ihrem Schornstein quollen . . . " Schon falsch! Wieso trügt diese Erin-

Aha-Effekt Sie haben genau eine Minute, um folgende Aufgabe zu lösen: Sechs der neun Ziffern sind zu streichen. Die Addition der restlichen Zahlen soll

als Summe genau 100 ergeben: 331

#### Scharade

Tätigkeit ist das erste, das zweite eine Kuh. Wer nicht genug vom ersten kriegt, den rechnet man dazu.

"Warnung vor dem bissigen Hund", steht am Zaun neben dem Eingang. Indem Sie nur zwei Buchstaben eines Wortes ändern, wird aus der Warnung ein humorvoller Hinweis!

REISEOWELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel erantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

VIEWWE E

ist ietzt bei Ihrem

#### Homonym

Der Sammler liebt ihn komplett. oft springt man mit ihm aus dem Bett beim Tennis geht er an den Gewin-

nur korrekt ergibt einen Sinn er!

Doppelquadrat



Vier Hölzchen sollen Sie derart umlegen, daß zwei genau gleich große Quadrate entstehen.

#### Plumps!

Ein Plastikschiffehen schwimmt in einer Wasserschüssel. Es ist mit einigen Eisengewichten belastet und ziemlich tief eingesunken. Was passiert, wenn das Eisen über Bord geht und ins Wasser plumpst: Sinkt oder steigt der Wasserstand in der Schüs-

Auflösungen vom 5. Okt.

Aus dem Nichts ins Nichts?

Die Lösung des Paradoxons des zerschnittenen Schachbretts liegt in der Tatsache begründet, daß der Schnitt nicht genau diagonal verläuft,

vielmehr 14 Felder zerschneidet. Beim Verschieben passen die Schnittlinien nicht genau aneinander, vielmehr differieren sie um ein Sie-

(Ka7,Sf3,Ba4,b5;Kh6,Sc4,Bb6,g7,h5)

In einem Zng



Durch den kleinen Trick, die Linien zweimal über das Punktgitter hinausgehen zu lassen, war es möglich, die gestellten Bedingungen zu erfüllen.

Von oben nach unten ergaben sich

folgende magische Quadrate: 372 481 158 827 8 4 3 7 6 2 1 5

Hechgestapelte Magie

So sieht der alternierende Knoten mit acht Überkreuzungen aus.

Horrorwesen Drache – Rache

#### Das große Kreuzworträtsel

| Krān-<br>kung des<br>Monar-<br>chen |   | Burg<br>Alt-<br>Roms              |                                     | alkohol.<br>Getränk                 | Antwor<br>auf<br>Kontra   | griech.<br>Halb-<br>insta        |                                        | belg.<br>Badeort                | ~                                          | Öl-<br>pflanze              | röm.<br>Feldhem              |                                       | dt.<br>Donau-<br>zufluß     | Gewand,<br>Tracht           |                          | landw.<br>Besitz              | heftiges<br>Verlan-<br>gen | Staat<br>der USA            |                                   |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <u> </u>                            | 8 |                                   |                                     | •                                   | V                         |                                  |                                        |                                 |                                            |                             | 5                            |                                       |                             |                             |                          |                               | 1                          |                             |                                   |
| Gesetzes<br>wirtwart                |   | Maria m<br>Leich-<br>nem<br>Jesu  | -                                   |                                     |                           |                                  |                                        | frz.<br>Bild-<br>hauer          |                                            | Hptst.<br>v. Ma-<br>rokko   |                              |                                       |                             |                             |                          | prēzise                       |                            | Stadt<br>an der<br>Katzbad  |                                   |
|                                     |   |                                   |                                     |                                     | heißer<br>Wisten-<br>wind |                                  | Bartab-<br>nahme                       | -                               |                                            |                             |                              |                                       | Hand-<br>schuh-<br>leder    |                             | Farbe                    | -                             |                            |                             |                                   |
| veiches<br>Parpa-<br>ment           |   | Papst-<br>name,<br>rom.<br>Kaiser |                                     | bibl.<br>Sünden-<br>stadt           | -                         |                                  |                                        | 2                               |                                            | früh.<br>Gutsver-<br>walter | ·                            | west-<br>afrik.<br>Staat              | -                           |                             |                          |                               |                            |                             |                                   |
| linger<br>Jetu                      |   |                                   |                                     |                                     |                           |                                  | Gebäu-<br>de in<br>London              |                                 | frz. Mar-<br>schall b.<br>Napo-<br>leon I. | -                           |                              |                                       |                             |                             | Vor-<br>silbe:<br>Fern   | 7                             | Abk.f.<br>eme-<br>ritus    |                             |                                   |
| Speise-<br>fisch                    |   |                                   |                                     | sīdruss.<br>Flu <b>š</b>            |                           | engl.<br>Zeitung                 | -                                      |                                 |                                            |                             |                              | Edel-<br>stein-<br>nachah-<br>mung    |                             | sibir.<br>Urwald-<br>gabiet |                          |                               |                            |                             |                                   |
| altróm.<br>Vor-<br>helje            |   |                                   | Zins-<br>schein                     | -                                   |                           |                                  |                                        |                                 | Ein-<br>spruch                             |                             | Abfail<br>b. Dre-<br>schen   | -                                     |                             |                             |                          |                               | Präsi-<br>dent<br>der USA  |                             | weibl<br>Fuch                     |
| -                                   |   |                                   |                                     |                                     |                           | musik.:<br>gebun-<br>den         |                                        | altitel.<br>Herd-<br>göttin     | -                                          |                             |                              |                                       |                             | persön-<br>lich             |                          | Gebirge<br>in Me-<br>rokko    | _                          |                             |                                   |
| ital.;                              | - |                                   | Flut                                |                                     | frz.<br>Maier             | _                                |                                        |                                 |                                            |                             | österr.:<br>Lohn-<br>kutsche |                                       | spen.<br>Wahrung            |                             |                          |                               |                            | 9                           |                                   |
| erman.<br>/olks-<br>tamm            | • |                                   | ,                                   |                                     |                           |                                  |                                        | Söldner-<br>heer                |                                            | sporti.<br>anstān-<br>dig   | -                            |                                       |                             |                             | weit-<br>masch.<br>.webe |                               |                            |                             |                                   |
| -                                   |   |                                   |                                     |                                     | Ouell-<br>ablage-<br>rung |                                  | militär.<br>Versor-<br>gungs-<br>wesen |                                 |                                            |                             |                              |                                       |                             |                             |                          | Ver-<br>z <del>ai</del> chnis |                            | Gruppe<br>der Spo-<br>raden |                                   |
| owjet.<br>Politi-<br>ter            |   | Wein-<br>kelch                    |                                     | japan.<br>Natio-<br>naiga-<br>trank |                           |                                  | 1                                      |                                 | Tanz-<br>schritt                           |                             |                              |                                       | veralt.:<br>Tisch-<br>decke |                             | Schub-<br>fach           |                               |                            |                             |                                   |
| Museum<br>n Lenin;<br>rad           |   |                                   |                                     |                                     |                           |                                  |                                        |                                 |                                            | Uni-<br>Obungs-<br>kurs     |                              | Figur in<br>"Die<br>Zauber-<br>flöte" |                             |                             |                          |                               |                            | 3                           | urnwe<br>frdi.<br>Kraft-<br>stoff |
| Seliebts<br>les Zeus                |   |                                   | Weltor-<br>gunisa-<br>tion/<br>Abk. | •                                   |                           |                                  | griech.<br>Göttin                      |                                 | ober-<br>ttes<br>Gericht                   | -                           |                              |                                       |                             |                             | Gemüse-<br>pflanze       |                               | dort                       | -                           | Ľ                                 |
| -                                   |   |                                   |                                     | unver-<br>heiratet                  |                           | Dichter<br>der<br>"Odys-<br>see" | -                                      |                                 |                                            |                             |                              | große,<br>trop.<br>Echse              |                             | Stafi-<br>stroh             | •                        |                               |                            |                             |                                   |
| örn.<br>Kalen-<br>tertage           |   |                                   | Besitz-<br>form<br>im MA.           | -                                   |                           |                                  |                                        |                                 | Berg-<br>löwe                              |                             | junger<br>Hund               | -                                     | 10                          |                             |                          |                               | Halb-<br>affe              |                             |                                   |
| ARS-<br>TRESSET                     | • |                                   |                                     |                                     |                           | witziger<br>Einfall              |                                        | See-<br>räuber                  |                                            |                             |                              |                                       |                             | Ball-<br>spiel-<br>begriff  |                          | chines.<br>Politi-<br>ker +   | -                          |                             |                                   |
| -                                   |   | 4                                 | Zeichen<br>für<br>Zink              |                                     | west-<br>afrik.<br>Start  |                                  |                                        |                                 |                                            |                             | Zeichen<br>für<br>Neon       |                                       | Fuß-<br>note                | -                           |                          |                               |                            |                             |                                   |
| Ge-<br>steins-<br>flüssig-<br>keit  |   | peflüg.<br>Wort                   | <b>-</b>                            |                                     |                           |                                  |                                        | Hptst.<br>von<br>Nica-<br>ragua | •                                          |                             | <b>V</b>                     |                                       |                             |                             |                          | Nestor-<br>papagei            | -                          |                             | <b>.</b>                          |
| And<br>Ortump                       | - |                                   |                                     |                                     | Verhal-<br>tens-<br>weise | -                                |                                        |                                 |                                            |                             |                              |                                       | Körper-<br>teil             | -                           |                          |                               | . 6                        |                             | 18                                |
| t                                   |   | 2                                 | -                                   | 3                                   |                           | 4                                |                                        | 5                               |                                            | 6                           |                              | 7                                     |                             | 8                           |                          | 9                             |                            | 10                          |                                   |

weil der bei Süd stehende Karo-Bube zu

viert herausgeschnitten wird. - Sollte

jedoch Süd nicht bedienen, wird ein Ka-

ro-Stich an Nord "herausgeduckt".

Nord setzt Karo fort. West nimmt und

spielt den letzten Trumpf (bzw. die beiden letzten Trümpfe). Er richtet es so ein, daß nach Abzug aller Karos der

Tisch noch Pik-Dame und ein Coeur

und die Hand Herz A D halten. Nord, der

für seine Eröffnung Pik-As und -König

sowie den Coeur-König halten dürfte, ist

im Abwurfzwang und muß sich entwe-

der von Pik-König oder seiner Coeur-

HETZEL HOTEL

Haltung trennen.

Problem Nr. 22/84 ♦B5 ♣AD1082 5

♦ 1085 ♣ 916 ♦AK94 ♥A OAD7842

Peinlich! Statt 6SA oder gar 7SA zu erreichen, sind Nord-Süd in "7 Karo" (') gelandet. West greift mit dem Co-eur-Buben an Kann sich Süd gegen den unvermeidbar scheinenden Faller weh-

Lösung Nr. 21/84 West sticht den Pik-Angriff und zieht

Auflösung die gegnerischen Trümpfe (der Tisch des letzten Rätsels wirft Coeur ab). Es folgt Karo zum Kōauf Pik die blockierende Karo-Acht ab und gewinnt ohne Mühe. - Falls Nord nicht bedient, ist alles noch leichter,

WAAGERECHT: 2. REIHE Oswald von Wolkenstein 3. REIHE Te - Essenz - Celle 4 REIHE Erde -- RT -- Omsha 5. REIHE Eisen -- Stinde -- Ham 6. REIHE Vernet -- Brioni 7. REIHE Eroten -- Sodom 8. REIHE Ares -- Awaren -- Utah 9. REIHE Anis -- Timpani 10. REINE Niete — Hafis — dg 11, REINE Lie — Syrien — El — Ea 12. REINE Claire -Sanddom 13. REIHE Tobol — klein — Va. 14. REIHE Moehre — Ra — Lea 15. REIHE isola — Irland 16. REIHE Meet — Enugu — Nd 17. REIHE Tantiomen — Bani 18. REIHE Karibe - Simonie 19. Ar — Ostia — Ta 20. REIHE LinoIsaeure — Annalen 21. REIHE Barre -

SENKRECHT: 2. SPALTE Steiner — Nikosia — Kalb 3. SPALTE Ewers — Regie — Samaria 4. SPALTE Delos — Corot — Nr. 5. SPALTE Alsen — Atoll — Timor 6. SPALTE Verne — Matabole 7, SPALTE Verden — Silo — one 8, SPALTE Ost — Assyrien — OAU 9, SPALTE NS — Snow — Are — Elisen 10, 6PALTE Wetterau — Krone — Tua 11, SPALTE Ondit — He — Lesum — kr 12, SPALTE Aiz — Sedan — Gerset 13, SPALTE Odeon — Sir — UN 14, SPALTE Gemme - Tirana - Star 15. SPALTE Boris - Indiana 16. SPALTE Schirm Edvard — N.T. 17. SPALTE tea — UP — Ida — Bole 18. SPALTE Horts — Leban — U 19. SPALTE NB — an — Anderson — Niger 20. SPALTE No — Michigan — Adrienne = WELLENREITER

# .und zehn davon können Sie gewinnen!!) Außerdem: Wie gut sind die neuen A-Stiefel? ... ein Wachs-Experte zeigt Ihnen. Großer Reiseteil Ski-Mode: Knautsch, Knitter, Werschilge für individuallen Ski-Litaub. Flatter ... mehr Ski-Genuß mit dem Hochselten. mit dem Hochschwung... Der Wecks-Guru der Weltmeister verrüt Zehn Test-Ski zu gewinnen



Cint: Aldiana WO DIE GLÜCKLICHEN URLAUB MACHEN

Prospekte, Beratung und Buchung in allen NUR TOURISTIC-REISEBÜROS, KARSTADT-Reisebüros, bei NECKERMANN KatalogWelt + Reisen sowie bei über 1,000 NUR TOURISTIC-PARINERN mit dem Zeichen vom Club Alduna. Wo Ihr nächstgelegenes Reisebüro liegt, erfahren Sie unter Telefon 0 69/29 45 97.

#### Planen Sie jetzt Ihre Studienreise 1985 zu Stätten der Bibel

in Agypten · Griechenland · Heiliges Land · Israel · Jordanien - Malta - Sizilien - Syrien - Türkei - Yemen -Zypern und Kreta. Fordern Sie doch gleich unseren neuen Katalog

»Stätten der Bibel 1985/86« an.

#### Ökumenische Oster-Kreuzfahrt 1985

Sizilien - Malta - Nordafrika - Spanien - Südfrankreich. Kabinenpreis ab DM 1990,-. Sonderprospekt auf

#### Biblische Reisen Biblische Reisen GmbH, Abt. 09

Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 62 60 05



Unvergleichlich, weil es einzigartig ist!

Direkttelefon in Schluchsee: 07656/70326

#### **AUSFLUGS-TIP**



Anreise: Van Braunschweig über die B4 Richtung Narden nach Gifhorn.

Offaungszeiten: Im Winterhalbjahr, außer montags, von zehn bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 4 Mark, Kinder die Hälfte.

Auskunft: Internationales Windund Wassermühlen-Museum, Gif-ham, Bromerstraße, Telefan 05371/5 54 66.

## Mühlenmuseum Gifhorn

Es klappert die Mühle am rau-schenden Bach, klipp klapp", singen die Kinder, aber die Mühlen im Land werden immer weniger. Im Museum in Gifhorn kann man sie bestaunen. Horst Wrobel hat sich seinen Jugendtraum erfüllt. Vom Welfenschluß nur durch einen künstlich angelegten See getrennt, präsentiert er in einer 800 Quadratmeter großen Ausstellungshalle und auf einer 70 000 Quadratmeter großen Freilichtanlage sein Müh-

len-Museum. Was mit einem Hobby begann, ist heute eine international anerkannte Einrichtung, in der über vierzig Mühlen-Modelle aus aller Welt zu bestaunen sind. Im Maßstab 1:20 sind Mühlen für Getreide, Öl, Kupfer, Papier, Schnupftabak, die mit Wind oder Wasser betrieben werden, zu sehen. Alle Modelle sind in Bewegung und gut einzusehen. So kann sich auch der Laie ein Bild von ihrem Innenleben machen.

Die Mühle aus der spanischen La Mancha, gegen deren Flügel Don Quichote einst vergebens kämpfte, stebt neben der "Moulin de la Galette" vom Montmartre.

Im Freigelände ist zu sehen, was Wrobel in Jahren kaufte, restaurierte und rettete. Eine der größten und bekanntesten deutschen Windmühlen, mit einem Flügeldurchmesser von 28 Metern, war die "Mühle von Sanssouci", die seit langem zerstört ist. Jetzt grüßt sie die Gäste, nachgebaut in Originalgröße.

Zwischen wogenden Getreidefeldern stehen die Original-Mühlen aus Oslo8, eine alte Bockwindmühle, sowie eine über 300 Jahre alte Tiroler Wassermühle mit zwei oberschächtigen Wasserrädern. Daneben erhebt sich die prächtige "Immanuel". ein "Steert"-Holländer von 1848 aus dem Kreis Dithmarschen. Sie hat ihre eigene Geschichte. Der Verleger Axel Springer erwarb die Mühle 1968, ließ sie restaurieren und wollte sie in Schleswig-Holstein aufbauen lassen. Das Projekt zerschlug sich, und ausländische Mühlenfreunde bekundeten lebhaftes Interesse. Aber die "Immanuel" wurde dem Mühlen-Museum gegeben, damit sie ihren Platz in Deutschland behält.

Im Aufban ist eine von Pferden betriebene sogenannte "Roß-Müh-le" aus dem westfällischen Raum, und für die Zukunft geplant ist der Aufbau einer Schiffs-Mühle. Auch sollen typische Mühlen aus Griechenland und Portugal nachgebaut werden. GISELA KRANEFUSS



Nach der Restaurierung hat die "Immanuel" in Gifhorn Platz gefun-

# Nicht die Petersilie verhagelt

Der Sommer ist vorüber. So ver-regnet wie er war, hat es den Fremdenverkehrsregionen doch nicht überall die Petersilie verhagelt. Wenn auch Spanien und Griechenland die absoluten Renner waren, so hatten die einheimischen Ferienorte mehr Erfolg als erwartet: Ausländer füllten die Gästebetten. Allen voran die Amerikaner, die besonders gern die romantischen Rheinreisen auf der weißen KD-Flotte buchten.

Die Verlierer unter den beliebten Reiseländern waren Italien und Österreich. In der Alpenrepublik sank die Verweildauer deutlich, Zuwachs gab es nur im Städtetourismus. Bemerkenswert ist aber, daß Österreich bei den Veranstaltern, zum Beispiel bei ITS, gar nicht so schlecht wegkam. Wie die Touristikbranche insgesamt Zufriedenheit äuzu erwarten war. Bedeutet das nun den Trend zur Veranstalterreise?

Da kommt die Analyse des Starnberger Studienkreises für Tourismus gerade recht. Danach heißt der neue Trend: Mehr Urlaub fürs Geld. Sonderangebote werden stärker genutzt, preiswertere Urlaubsländer und hilligere Verkehrsmittel gewählt.

Trend hin. Analysen her. Auf Sonne wollen die Urlauber keinesfalls verzichten. Schlechtes Wetter kann bestenfalls durch viel Kultur kompensiert werden - Festspiele finden notfalls eben im Saale statt. Was sein Geld wert ist, findet in jeder Preisklasse Abnehmer. Die Touristen sind reiseerfahrener geworden. Sie

wissen, was sie wollen. Inzwischen laufen schon die Winterurlauber den Reisebüros die Türen ein, für die Spitzensaisontermine Weihnachten/Silvester und Ostern



Auf Kreta häufig zu finden: Kapellen der griechisch-orthodoxen Kirche in der typischen byzantinischen Kreuzkuppel-Architektur.

A lle Kreter lügen immer", sagte der Kreter. Ein

Paradoxon, dos

zu der Insel paßt.

wohl dazu, wenn

ist. Jetzt bleibt

Das Leben spielt

sich nun in den

gewahnten Bahnen ab, Bis

zum nächsten

Jahr, wenn die

zurückkommen.

Touristen

Kreta wieder

Bewohnern.

Wenn die Kreter wieder unter sich sind mutmaßlich kläglich rekonstruierten ie Disteln am Wegrand, bizarr

verästelt und ausgedörrt von der Glut des Sommers, ähneln im schrägen Licht der Nachmittagssonne Buketts verwunschener Sterne. Rotbackig leuchten die Äpfel vom Baum. Weit und breit kein Mensch, den man fragen könnte. Weit und breit niemand, der einen sehen könnte. Wir schauen uns um wie die Diebe und langen hinauf...

Die Alte steht vor uns, wie aus dem steinigen Boden gewachsen. Ganz in schwarz gekleidet, schwarzes Kopftuch, kleine Gestalt, das Gesicht voll Runzeln und Jahren. Sie sieht uns an - mein Gott - wir haben eine Arme bestohlen! Und die Hand fährt ins Portemonnaie. Sie aber lächelt, zeigt, daß es sie freut, wenn es uns schmeckt. Fragt mit den Händen, oh wir Kinder haben. "Ja", nicke ich und hebe drei Finger hoch. "Daheim", sage ich, "daheim", und weil sie mich ja nicht verstehen kann, schlage ich mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger einen Bogen in die Luft, über die Berge hin zum Meer, mache dort, wo das Blau von ferne herüberglitzert. noch ein paar kleine Bogen. "Weit, weit weg. Daheim." Da lächelt sie, wie alle Großmütter dieser Welt lächein. Und gibt uns für jedes Kind zwei der allerschönsten Apfel mit auf

Die großen Reiseveranstalter wissen schon, warum sie's im goldenen Herbst als Trumpf und als Refugium vor Nebel. Frost und Nieselregen im Programm belassen: Des Mittelmeers südlichstes Eiland, auf das dereinst ein Stier mit Namen Zeus das phönizische Prinzeßchen Europa entführte, hat die Sonne fast rund ums Jahr am herzhaft blauen Himmel, und die Gastlichkeit der Kreter macht nicht einen Tag lang Pause.

Zum Baden ist's jetzt grad recht und auch im November nur selten zu kalt, um das Landesinnere per pedes, Mietjeep oder Ausflugsbus zu erkunden, nicht zu heiß.

Kein Rummel mehr am Strand und in den Tavernen (die schlechteren, auf Massenausspeisung und Nepp getrimmt, haben sowieso schon geschlossen), kein Gedränge am Palast von Knossos. "Wieso hahen die den nicht wieder ganz aufgebaut?" fragt ein amerikanischer Tourist in den

Trümmern.

Jetzt, da die Schatten violett werden, ist Muße für einen Schwatz mit dem alten Schäfer, der wie Alexis Sorbas ausschaut, oder für ein stundenlanges Zwiegespräch mit dem goldäugigen Dorfkater, der an diese schlanken, spitzohrigen Katzen auf ägyptischen Tempelbildern erinnert und der so tut, als kenne er alle Geheimnisse um König Minos' versunkenes Reich - und doch nur einen Happen vom Fisch haben will.

"Ach, zwei-, dreitausend Mann werden's schon gewesen sein", sagt jetzt, well ihm sonst niemand anders zuhört, der Führer im Kloster Arkadi. Im Sommer, als ganze Autobusladungen Touristen bei seinen Schilderungen Maulaffen feilhielten, waren es noch 15 000 türkische Soldaten gewe-sen, die da Anno Domini 1866 tage lang das Kloster berannten, in dem sich 300 Christen - Männer, Frauen und Kinder - gegen das Joch des Halbmondes verschanzt hatten. Man schaudert, so oder so, an dieser Stätte: Die Kreter, die gegen zwei- wie gegen fünfzehntausend ausgebildete Soldaten keine Chancen hatten, versammelten sich, um nicht in die Hände der Feinde zu fallen, in der Pulverkammer und sprengten sich ~ "Freiheit oder Tod!" – in die Luft...

Da ist das alte, kleine Kloster, dreiviertel des Wegs von Hersonissos in die Hochebene von Lassithi in den Bergen und zwischen Zypressen versteckt, schon ein friedlicherer Ort.

Dreimal, dreimal haben die Türken die Madonna geraubt und nach Konstantinopel verschleppt\*, erzählt der weißbärtige Mönch und weist auf die Ikone mit der Muttergottes, deren Augen einem überallhin zu folgen scheinen. Und dreimal dreimal ist sie in der Nacht wieder zurückgeflogen, hierher an ihren Platz! Beim letztenmal hatten sie sie angekettet an eine Säule in der Stadt des Sultans. Da ist die Heilige Jungfrau samt der Säule heimgekehrt. Da steht sie!"

Jetzt zwinkert er lustig mit den Äuglein, der alte Mönche, sagt: "So berichtet's halt die Legende" – und holt die Flasche mit dem Raki hervor, dem Trebernschnaps, der so herrlich nach den in der Maische mitvergorenen Kräutern schmeckt.

"Stoß an, Fremder", lächelt er, und

und DIE WELT

ich tu' ihm Bescheid, wie's hier der Brauch ist: Nicht mit den Gläsern gegeneinander, sondern mit dem Glas gegen die Flasche klirren. "Fremder", sagt er in hartem Deutsch. Er kostet das Wort, für das es kein griechisches gibt, aus, schüttelt den Kopf, es schmeckt ihm nicht. "Bleih zum Essen. Sei mein Gast!"

Und man hat Zeit zu hleiben. Nichts wartet. Denn die Windmühlen in Lassithi, in dieser von den kahlen Bergen umschlossenen Schüssel voll Fruchtbarkeit und saftigem Grün, schlagen auch morgen und immer mit den weißen Flügeln, wie an den Boden genagelte Riesen mit den Armen. Durch die Schlucht von Samaria zu pilgern - das können wir kommod noch einmal ein Jahr aufschie-

ben, immerhin: es ist ein Marsch über Stock und Stein von Stunden. Und dem Tintenfisch unten bei Costas im Hafen von Ayos Nikolaious tut's auch nichts, wenn er noch einen Tag länger in der köstlichen Beize aus herbem Inselwein, Olivenöl, Lorbeerblättern und Rosmarin liegt.

Und bis zum Frühjahr - Ende Februar, Anfang März hier meist schon -, wenn Kretas Berge zu blühen beginnen, jeder Stein und jeder Felsspalt, und wenn die Welt nach Salbei und wildem Thymian riecht und nach süßem Honig: ach, bis dahin ist's noch eine Ewigkeit . . . OTTO FISCHER

\* Auskunft: Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Stra-Be 22, 6000 Frankfurt L



## KATALOGE

Portugal Reisectiemst (Bank-tauristik, Niederbergring 20a, 6369 Schöneck 1): "Portugal, Herbst — Winter — Frühjahr 1984/85" — In diesem Katalog werden Vorschläge gemacht, Portugal obseits von Touristenströmen zu emdecken, in einem siebentägigen Wanderpro-gramm kann die Algarve zu Fuß Wanderproerkundet werden (ob Frankfurt 990 Mark). Individuelle Flug-Mietwagen-Kombinationen, mit Übernachtungen in Poutadas (staatliche Rasthäuser) bieten gute Voraussetzungen, das Land konnenzulernen (eine Woche ab 1049 Mork). Überwintern im milden Klima der Algarve ist im elgenen Ferienhaus möglich: zehn Wochen für 1807 Mark.

airtours (Adalbertstraße 44-48, 6000 Frankfurt 90): "Südeuropas 6000 Frankfurt 90): "Südeuropas Feriengeblete 84/85" – In diesem Katalog werden Ferienflüge in den Süden, einschließlich Nordarlika und Isroel, angeboten. Neu hinzugekommen ist das Bergwandern auf Gran Canaria, für dieses Programm ist keine alpine Erfahrung nötig. Die Preise für zwei Wochen Urlaub liegen alpine Ertatrung notig. Die Preise für zwei Wochen Urlaub liegen zwischen 2401 und 5878 Mark, israel-Rundreisen werden in drei Variationen vorgestellt. Man kann eine achttägige Tour in einer Minigruppe wählen (2898 Mark) oder man entscheidet sich dafür, in einem modernen Bus (1822 Mark) oder im Auto (1814 (1822 Mark) oder im Auta (1814 Mark) zu reisen. Alle Reisen füh-ren zu den wichtigsten Stätten biblischer Geschichte.

biblischer Geschichte.

DER (Deutsches Reisebüro, Eschersheimer Landstroße 25-27, 6000 Frankfurt 1): "DER AMERIKA ABC, Winter '84/85" – Gegenüber dem Varjahr Ist das Preisniveau für Flüge weitgehend stabil geblieben. Die Flüge noch New Yark gibt es ab 969 Mark sowie nach Los Angeles und San Froncisco ab 1459 Mark. Die größte Auswahl gibt es für Flüge ab Frankfurt, Düsseldorf und München. Die neuen Amerika-Angechen. Die neuen Amerika-Ange-bote reichen von Mietwagen und Campmobilen über Hatels und Ferienwahnungen bis zu Badeterien, Rundreisen und Kreuzfahr-ten. Für Reisen "auf eigene Faust" stehen preisgünstige Mietwagen und Hotelgutscheine (zum Beispiel in Flanda, sieben Tage mit Halbpension ab 235 Mark) zur Verfügung.

Orion-Interconti Teoristik (Königstraße 66, 7000 Stuttgart): "Marokko, Israel, Ägypten, Grie-chenland, Portugal, Türkel, Zypem – Winterprogramm 84/85" – Die Angebotspalette umfaßt Rund- und Paketrelsen in verschiedenen Ländern. Ein 15tägiger Urlaub im "Reich der Pharaonen" kostet mit Holbpen-sion im Dreisternehatel und Flug ob München im Februar 3095
Mark. Die Reise geht über Koiro,
Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo und
Assuan. Eine Paketreise in die
Türkei führt drei Tage nach Istanbul und vier Tage nach Antalya (im März 1258 Mark, Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimner, Hug ab Munchen)

UCPA (Union Nationale Des Centres Sportifs De Plein Air, Roßmarkt 12, 6000 Frankfurt): "Skifahren? Ganz einfach! Winter – Frühjahr 84-85" – Unter diesem Matta steht das Skifahren in Frankreich für junge Leute (16-35jährige). Neben Skilanglauf mit Femwanderungen gibt es Ab-fahrtsski, aber auch preiswerte Angebote für Wassersport, Reiten, Tennis und Golf. Skilanglaufen kann man auf einem Bauemhof bel Bellegard (eine Woche kostet in der Hochsalson mit Bahnfahrt 690 Mark, Unterbringung in Vier- und Fünf-bettzimmern). Abfahrtsski kann unter anderem in Bareges ausgeführt werden (eine Woche in der Hochsaisan mit Bahnfahrt 929 Mark). Hier führen die längsten Pisten der Pyrenäen über Hänge aller Schwierigkeitsgrade. Aber auch für andere Spartarten gibt es Angebate. Sa kann mon in Saint Leger sechs Tage Reitsport in der Hochsaisan für 597 Mark betreiben. Die Bahnfahrt geht über Paris. Unterbringung erfalgt in Zwel- und Vierbettzimmern.



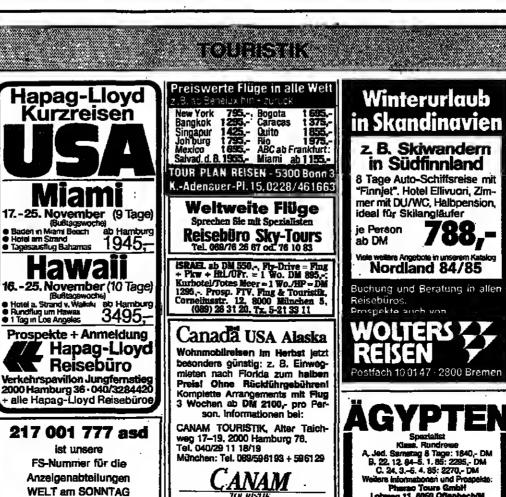

Hamburg · München · Stuttgart

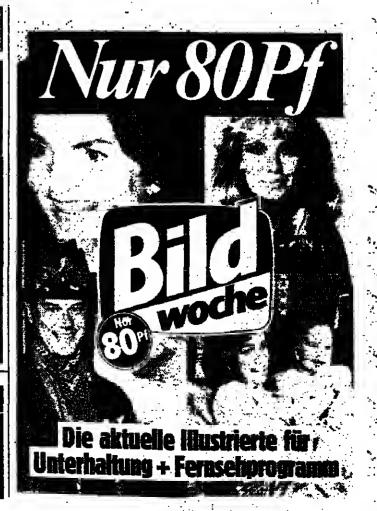